

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



wissensch. Verein. Wien. Ca.



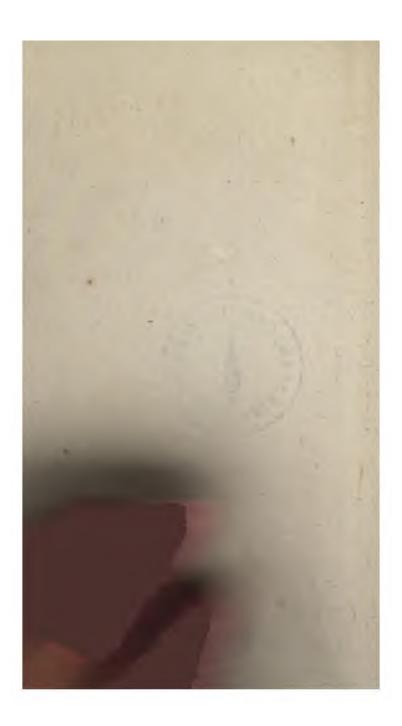

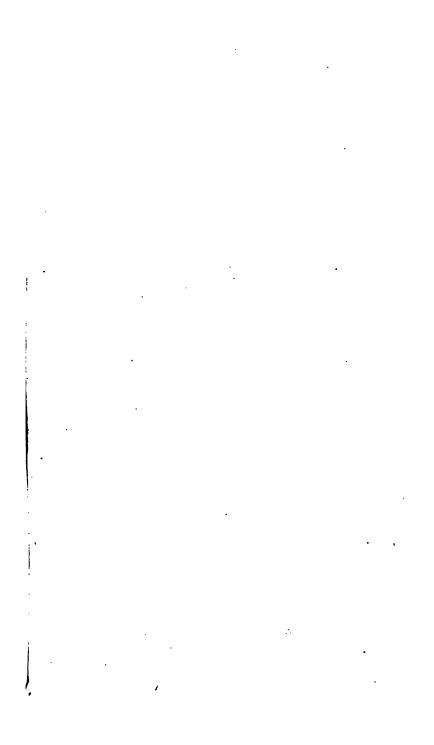

## Deftreichische militarische

# Beitschrift.

Erfter Band.

Erftes bis drittes Beft.

Wien, 1832.

Gedrudt bei Unton Straug's fel. Bitme.

# Oestreichische militarische

# Zeitschrift.



In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur : Joh. Bapt. Schels.

Wien, 1832.

Gedruckt bei Unton Straug's fel. Bitme.

ETANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
DEC 3 1971

Die zweite Borruckung des Feldmarschalls Grafen von Wurmser zum Entsat von Man=tua, im September 1796, mit den Trefesen an der Etsch und Brenta bei Roveredo, Trient, Lavis, Primolano, Bassano, — dann bei Cerea, Castellaro, und vor Mantua.

Mach öftreichischen Originalquellen bargeftellt von Joh. Bapt. Schele, E. E. Major.

Um 1. September 1796 standen die unter dem HME. Baron Davidovich, der sein Hauptquartier zu Roveredo genommen, zur Vertheidigung Tirols bestimmten kaiserlichen Truppen: 25% Bataillons, 10 Eskadrons, zusammen 19,555 Mann,—inihren Stellungen; und zwar: Gen. Baron Graffen in Vorarlberg,— Gen. Baron Coubon gegen Graubündten und Valtelin,—Gen. Fürst Reuß auf dem rechten User der Etsch bei Trient, die Gen. Nukasserich und Graf Spork auf dem sinken Etschufer bei Roveredo. \*)— Der

<sup>\*)</sup> Wir haben die Starke und Aufstellung der gesammeten öftreichischen Truppen in Tirol und Vorarlberg bereits im XII. heft des Jahrgangs 1831 dieser Zeitsichrift ausführlich mitgetheilt. Der zweite Aufsat jenes heftes nämlich, hatte die zweite Einschließung

&M. Graf Wurm fer befand fich mit feinem Sauptquartier ju Erient. Der von ibm entsendete Ben. Baron Odubirg fand mit 1195 Mann in Rarnten, und zwar batte er bie 2 Eskabrons Erzberzog Joseph Bufaren bei fich in Larvis, die 2 Bataillons Deutsch= meifter in Gaifnit und Malborgbetto, und da= von 1 Kompagnie in Deutsch : Pontafel aufge= ftellt. Die operirende Urm ee gablte babernurmebr 241/6 Bataillons, 31 Estabrons, ober 19,658 Mann. Bon berfelben fanden die Divifion Desgaros, 10 Bataillons, 3 Kompagnien, 23 Estadrons, oder 10,673 Mann, bei Baffano, - bie Divifion Quosba= novid, 61% Bataillons, 6 Eskabrons, ober 4589 Mann, bei Erient. Die Division Gebottenborf, 1/2 Bataillons, 5 Rompagnien, 2 Eskabrons, ober 4086 Mann, batte am Morgen den Marich nach Baffano angetreten. Gie gelangte nach Pergine, mo fie bie Macht zubrachte. -

Auf dem linken glügel der frangolichen Urmee ruckte der Vortrab der 11,000 Mann ftarken Division Baubois von Cobrone und dem Lago d'Idro an der Chiesa hinauf. — Im Centrum stand bekanntlich Massena, mit seiner Division von 13,000 Mann, am rechten Etschufer bei Pastrengo. Er ließ die Brücke bei Polo vollenden, und jog Nachmittags

Mantuas, im August 1796, und die gleichzeitigen Greignisse bei dem t. f. Beere unter dem FM. Wurmser in Tirol und Borarleberg, — zum Gegenstande. hier werden diese Stellungen nur darum nochmals angeführt, weil mancher Leser jenes vorhergehende heft eben nicht zur hand haben dürfte.

alle seine Truppen vom Montebalbo, von den Höben bei Rivoli, und aus den Seitenthälern, an den Kluß bei Campara zusammen. Nur die Vorposten blieben in ihrer Stellung. — Auf dem linken Etschufer sendete Augereau, — der damals mit seiner 9000 Mann starken Division den rechten Flügel bildete, und die Linie von Legnago über Berona bis Dolce besetht hielt, — am 1. September mehrere Abtheilungen in das Veroneser Gebirge. —

Um 2. Geptember begannen die Divisionen Naubois und Maffena ibre Bewegungen, um die benfelben vorgeschriebene Bereinigung bei Geravalle ausjuführen, - und die Divisson Augereau, um jene in ihrem Ungriff auf bas Korps bes FME. Davidovich ju unterftugen. Das Centrum, namlich bie Divifion Maffena, die Referve : Ravallerie, und das Sauptquartier, - gingen über die Brude bei Polo, auf bas linke Ufer der Etich binuber, und ruckten auf ber Strafe gegen Ula vor, wo fie am folgenden Sage eintreffen follten. - Mugereau brach von Berona auf, und folgte mit feiner Divisivion, ober bem rechtem Flugel, ber Divifion Maffena auf ber Strafe am linken Ufer ber Etich. Geine leichte Infanterie marfdirte über Lugo burch bas Bal Pantena, und über Rovere bi Belo burch bas Bal Squaranta, - bann über bas leffinifche Gebirge und bie Boben von Molare, welche bas venezianische Bebiet von Tirol icheiben. Augereau follte nicht nur links bie Division Maffena, wenn es nothig murbe, im Ungriff unterftugen, fondern auch rechts die Begenden von Vicenza und Baffano beobachten. - Muf bem linken Flügel maricbirte Baubois mit 11 Bataillons von Storo und Condino im Chie faThale, über Riva nach Torbole am Lago di Garba. Hier traf auch der Gen. Guneux ein, der sich mit 6 Bataillons auf dem See bei Salo eingeschifft, und bei Riva gelandet hatte. Gen. Saint Hilaire, mit Naubois Vortrab, verdrängte die östreichischen Vorposten des Gen. Fürst Reuß aus Nago und vom Lago di Loppio, dann aus Sarche und von der dortigen Brücke über den Fluß Sarca; wobei er einige Gefangene machte. Auch bedrohte er den Posten Stenico.

Die sämmtlichen Abtheilungen ber k. k. de fen siven Macht, außer den eben erwähnten Vortruppen, blieben an diesem Tage in ihren bisherigen Stellungen und Lagern. — Bon der k. k. operirenden Armee stand die Division Medzaros noch bei Bassaros, die Division Sebottendorf marschirte nach Selva bei Levico, — Quosdanovich von Trient nach Pergine. Hinter dieser letteren Kolonne zogen die Artillerie-Reserve und der Pontonstrain. Dann folgte das Hauptquartier des FM. Grasen Wurmsser; welcher jedoch für seine Person noch in Trient blieb. —

Um 3. September rudte Naubois gegen Avio und Mori vor, und brangte am rechten Etschufer die östreichischen Borposten zuruck. — Am linken Ufer stieß um neun Uhr Vormittags der Bortrad Massenas bei Ala auf die Vorposten der Brigade Bukassenich. Französische Kolonnen bemühten sich, derselben durch das Val arsa und Val de ronchi in den Rucken zu kommen. Undere Kolonnen rückten langs der Etsch über Vo, — durch das Val fredda, —

· . .

und über bas leffinifche Bebirge bei alla Gega, ju gleider Beit vor. - Gen. Butaffevich gabite in feiner Brigate, ba von berfelben über 1200 Mann links im Gebirge aufgeftellt maren, auf und junachft ber Strafe nur 1500 Streiter, fonnte fich baber mit einem fo überlegenen Feinde in tein ernftliches Gefecht ein= laffen, und jog fich nach Geravalle gurud. Ginen Theil ber Brigabe ftellte er gegenuber von bem auf bem rechten Ufer liegenden Cagano auf; bei welchem Orte ber Weg, auf bem Baubois am 4. Geptember feine Bereinigung mit Maffena bewirken follte, in die Saupt= ftrage ausläuft. Um fich bie Berbinbung mit Baubois ju eröffnen, ließ Daffena Geravalle burch Gen. Digeon mit allen leichten Truppen ber Divifion angreifen. Der Ort wurde fraftig vertheibigt, und erft nach einem bigigen Befechte geraumt. Butaffevich jog fic bann auf Gan Marco gurud. Die aufber Stras Be nachfolgenben Reinde murden burch ben ploBlichen 2In= griff einiger Sufaren von Erdobn überrafct und gurud= geworfen. - Die Brigate Butaffevich brachte bie Dacht in ber Stellung bei Gan Marco gu. Der Feind machte, ungeachtet bes bichten Dunkels, mehrere Berfuche, in biefen Ort einzubringen, welche aber alle miglangen. - Butafferich ichickte in ber Racht wiederholt bie Melbung nach Roveredo an den AME. Baron Da= vidovich ab, daß er ben ibm fo vielfach überlegenen Feind nicht aufzuhalten vermoge. Doch &DRE. Davibovich war Abends jum FM. Graf Burmfer nach Erient berufen worden, um nochmals einige Puntte bes Operagionsplanes ju befprechen. Geine Ubmefen= beit von Roveredo batte jur Folge, bag ibm jene Delbungen ju foat jufamen, um auf biefelben ju

# Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Erfter Banb.

Erftes bis drittes Seft.

Wien, 1832.

brudt bei Unton Straug's fel. Bitme.

auf dem rechten Ufer, vor Trient, gang offen gu laffen; ba ber Reind von Torbole und Riva auf mehreren Wegen bis an diese, bann auf dem rechten Ufer gar nicht gebecte, Stadt vordringen fonne. Er werbe alfo, bis auf weitern Befehle, feine Stellung nicht verlaffen." - Um' Mitternacht erließ &M. Graf Burmfer aus Trient noch einen Befehl an Gen. gurft Reug, "baß er bie von ber Garca über Dro nach Bezzanno führende Straße sogleich mit 4 Kompagnien, bei Drena, befeten folle, welche Truppen ibm in ber Stellung bei Bucco di Bela, von Trient aus, mit dem bisber gu Albeno am rechten Etichufer geftandenen Regiment Rlebet erfett merden murben." - Diefen Befehl erbielt Ben. Fürft Reuß erft am 4. um fieben Uhr Abends, als burch die Ereigniffe biefes Tages bie gange Lage fcon völlig verandet morben mar. -

Um 4. Geptember mit Unbruch bes Tages langte FME. Baron Davidovich mit Gen. Graf Oport aus Trient, über Roveredo, bei Ben. Butaffevich in Gan Marco an. Gen. Gport führte bas Regiment Nabasby (2 Bataillons, 1011 Mann) über Dieve vor, und fellte daffelbe auf Ranonenschuftmeite binter Gan Marco gur Unterftubung auf. - Der frangofifche Obergeneral Bona. pate batte befohlen, bag Maffena in bem Momente, als Naubois am rechten Eticufer eintreffen murde, San Marco angreifen folle. Sobald Naubois bann ben öftreichischen Poften bei Mori verdrangt batte, ftand der Bereinigung biefer beiden Divisionen nichts mehr im Bege. - Augereau batte ben Auftrag, bie Boben ju befegen, melde bas Bal Urfa einfaffen, und fich gegen Roveredo bingieben, - Daffena ju unterftupen, beffen rechte Flante-gu beden, - jugleich aber auch die Gegend von Nicenza zu bedroben.

Dieser Disposizion zu Folge schickte Massen abie leichte Infanteriebrigade des Gen. Pigeon nach den Höhen links von San Marco, welche Pigeon auch wirklich gewann. Der Abjutant. General Sornet löste die 18. leichte Halbbrigade in Tirailleurs auf, und griff die Stellung bei San Marco an. Gen. Victor drang mit der 18. Linien Halbbrigade in geschlossenen Kolonnen auf der Straße vor. — Um dieselbe Zeit begann Naubois den Angriff auf Mori.

Die vom rechten Ufer ber Eifc angefangen bis jum Tonal bin ftebenden faiferlichen Truppen legten Naubois Borrudung burch bas Gebirge feine Sinberniffe in den Weg, und bekamen auch an diefem Lage größtentheils teine Reinde ju Befichte. Um acht Ubr Morgens fdrieb Gen. Baron Loudon, aus Male am Rluffe Dos, bem Ben. Fürft Reuß: "Da beffen Poften vom Feinde bedroht fenn follten, fo wolle Loudon fich am 5. Geptember fruh nach Ponte bi Lege no verfügen, und am 6. mit 2 Rompagnien Devins und etwas Ravallerie nach Edolo vorruden, - 2 andere Rompagnien Devins aber und 2 Kompagnien-Landes. ichuben von Campiglio über Pingola, - endlich eine ftarte Patrulle gegen Dion fdicken." - Begen zwei Ubr Radmittags melbete Ben. Furft Reuß, "daß Oberftlieutenant Geulen am Morgen vorgerucht fen, in Stenice feinen Reind gefunden babe, und feinen Marich nach Sion fortfege." - Muf diefem gangen rechten Ringel war alfo noch feine Uhnung von bem entschiedes nen Bordringen bes Feindes auf dem linken Etichufer, und von den Gefahren, welche durch daffelbe

dem linken Flügel des befensiven t. t. Korps bereitet wurden. -

Ben. Butaffe vich widerftand mit feiner Bris gabe in Gan Marco ber Divifion Maffena burch gwei Stunden auf bas tapferfte. Run aber fab er fic in feiner linken Flanke burch Gen. Pigeon gefahrlich bedrobt, raumte Gan Marco, und jog fich auf bas am Bege nach Dieve aufgestellte Regiment Nabasby gurud. Dann murbe ber Marich gegen Roverebo fortgefest. Maffena verfolgte langs bem linken Ufer, fo wie über bie Boben, mit feiner vielfachen Übermacht. Babrend bas Regiment Nabasby voraus nach Roveredo eilte, murbe bie ben Bug ichließende Brigade Butaffevich von allen Geiten gebrangt, und die im Bebirge aufgestellten Ubtheilungen berfelben abgeschnitten; welde fic bann in ben Relfen und Odluchten gerftreuten, und theils bei Roveredo ober Trient wieder gur Bris gabe fliegen, theils fich im Bal fugana bei Levico jufammen fanden. - Die Maffen des Gen. Biktor brangen auf ber Strafe vor, und Ben. Dubois mit bem 1. frangofifden Sufaren - Regimente eilte auf einem Geis tenwege gegen Roveredo, um dort ber Brigade Butaffevich zuvorzutommen, und ihr den Rudzug vollig abzufdneiben. Indeß mar bas Regiment Rabasby fcon fruber dort eingetroffen, batte fich vor der Stadt aufgestellt, und empfing Dubois Reiter mit einem lebhaften Feuer. Diefer General felbit, mehrere Offiziere und Sufaren murben getobtet, und bas feindliche Regiment wich aus ber Schufweite jurud.

Bis gegen bie Mittagszeit hatte Gen. Bukaffevich bas Borbringen bes Gen. Bictor noch immer kräftig aufgehalten. Aber feine Brigade war auf 500 Mann aufammengeschmolgen, und eine mehr als gehnfache feindliche Macht brangte ibn von allen Geiten. Best befahl der RME. Baron Davidovich biefem 'General, fich mit bem Reft ber Brigade burch Roveredo gurud, und in die Sauptstellung ber Division bei Calliano zu gieben. Auf ben Boben binter Roveredo ftellte Das vidovich bas Infanterie-Regiment Preiß (2 Bataillons, 1700 Mann), welches die Brigade aufnehmen, und bann felbst ben Rachzug bilben follte. - In bem Domente, als Ben. Butafferich Roverebo gu raumen begann, brang Ben. Rampon mit ber 32. Salbbrigabe zwifden'ber Stadt und ber Etich burch, und bie Bris gabe Bictor rudte im Sturmidritt in ber Sauptgaffe vor. Butaffevich mußte feinen Rudgug befchleunigen, und erlitt babei wieber einigen Berluft. - Die Divifion Baubois batte indeg die bei Mori aufgeftellte Truppe geworfen, und verfolgte Diefelbe am rechten Etschufer. - Es war ein Uhr Mittags, als bie Gegend um Roveredo von ben Offreichern verlaffen murbe. -

Massen fammelte vorwarts Roveredo seine burch die Verfolgung ebenfalls in Unordnung gerathenen Brigaden. Bonaparte fam in dieser Stadt an, und rekognoszirte, von 2 Eskadrons begleitet, die Ausstellung der Östreicher. Der französische Feldberr wußte von den Gefangenen, daß er sich bisher nur mit der Brigade Aukassen, und mit noch einem Regimente der Brigade Spork, geschlagen habe, und daß diese Truppen sich so eben mit der Hauptmacht des FME. Davidovich vereinigten. Die Stärke dieses Korpskannte er aber nicht, hielt es jedoch gewiß für bedeutender, als dasselbe wirklich war. Er wußte endlich,

baf RME. Davidovich, mit vieler Artillerie, in einer Stellung fant, welche bie Frangofen faft fur uneinnebmbar bielten. - Die Stellung von Calliano ift in der Fronte durch den Ort la Pietra gebedt, welcher zwifchen ber rechts in geringer Entfernung vorbeiftromenben Etich und einem fteilen, von allen Geiten fast unzugangigen Relfenberge liegt. Auf bem Gipfel bes Lettern ift ein feftes, nach alter Urt mit Oduficarten verfebenes Ochlog. Der Raum gwis ichen ber Etich und bem Felfenberge beträgt funfzig bis fechzig Klafter, und mar burch eine Mauer gefchloffen. Oberft Weibenfeld, ber mit feinem Regimente Preif bekanntlich die Nachhut machte, batte ben Auftrag, biefen Engpaß zu verrammeln, und zu vertheidigen. -Die Ben. Gport und Butaffevich batten, mit dem Regimente Nabasby und bem Refte ber Brigabe bes Letteren, ben Marich von Roveredo nach Calliano rubig jurudgelegt. Das benfelben bedenbe Regiment Preif aber batte auf; Diefem Ruckzuge, im Rampfe mit dem Bortrab ber Divifion Maffena, und von ibr bart verfolgt, viele Leute verloren. Raum batte Dberft Beidenfeld la Dietra erreicht, und feine Bertheibis gungeanstalten begonnen, fo murbe er auch icon angegriffen.

Bonaparte wollte ben Oftreichern nicht bie Beit laffen, ben Engpaß zu befestigen. Er befehligte bie Division Massen zum Angriff. Gen. Dommartin rückte mit acht Geschüben vor, und beschöß bas Dorf la Pietra und die Straße. Gen. Pigeon drang mit einigen Bataillons leichter Infanterie rechts über bas Felsengebirge. Am Flußuser behnten sich 300 Livailleurs aus, und unterhielten ein lebbaftes Keuer.

Auf ber Straße ruckten brei Halbbrigaben in Bataillonsmaffen vorwärts. Das durch ben vouhergegangenen
Rampf an Zahl so sehr geschwächte, als an Kräften
erschöpfte Regiment konnte keinen bedeutenden Wiberstand leiken, und die Franzosen gewannen ohne viele
Mühe den Eingang. Das Regiment Preiß wurde aus
la Pietra und von der gerade auf Calliano führenden
Straße durch den Haupttheil der Division Massena
verdrängt, und zog sich auf Seitenwegen über Beseno
und Besenello zurück, um die Trienter Straße wieder
zu gewinnen.

Im Lager bei Calliano ftanden nun die Bris gabe bes Ben. Graf Sport und ber Reft ber Brigabe Queaffevich vereint. Die Brigade Spork hatte ju Ende Hugusts bei . . . 6000 Mann. gegablt. Doch biervon muß jest bas ftarte Regiment Preif abgefchlagen merben. Gie war noch bei . . . . 4300 ftart, als ber Reft ber Brigade Butaf. fevich von 500 zu ihr fließ. Es maren alfo ungefahr . 4800 Mann. am 4. Nachmittags bei Calliano versammelt. Die Befeblsbaber batten mabriceinlich auf ben Ochut gebaut, ben ber Engraß von la Dietra gemabren murbe, und glaubten fich in volliger Sicherheit. Die Truppen durften es fich bequem machen, und die Baffen ablegen. Die Golbaten gerftreuten fic, um bie Unftalten gum Abkoden zu treffen, - Solz, Baffer, Lebensmittel, und andere Bedürfniffe aus ber Umgegend berbei zu bolen. Der Kanonenbonner von la Pietra murbe im Lager nicht beachtet, ober, wie man fpater verficherte, gar nicht gebort. Rein Mann bes Regiments Preiß

war noch bort angekommen, und ber Verluft bes Paffes alfo völlig unbekannt geblieben. - Da brang ploglich, um vier Uhr Nachmittage, Maffena mit Infanterie und Reiterei in bas Lager ein. Durch biefe Uberrafdung gerieth nun Alles in Bermirrung. Ein großer Theil der Golbaten batte nicht mehr Reit, ju ben Baffen ju greifen. Die Bemühungen ber Offiziere, ihre Ubtheilungen ju fammeln und zum Widerstande zu ordnen, blieben erfolg-108. Balb bedecte fich die nach Trient führende Stra-Be mit Ranonen, Pulverkarren, Packwagen, und einzelnen Saufen ber Golbaten, bie fich aus bem verworrenen Bewühle nach jener Stadt zu retten fuchten. Die franzöfifden Sufaren magten fich tubn in bas mogende Bebrange, um Gefangene ju machen. 2018 aber ber Oberft bes erften Sufaren-Regiments und mehrere ber vermegenften Offiziere und Reiter von ben Pferden berabgeicoffen worben, borten fie mit ber Berfolgung auf. Abtheilungen ber feindlichen Reiterei batten verschiebes ne, auf bie Trienter Strafe fubrende, Seitenwege benütt, um einen Theil des faiferlichen Fugvolfes abauschneiben. - Gegen Abend famen RME. Davidovich und bie Generale Sport und Butaffevich ju Erient an, und in ber Dacht fammelte fich ein Theil ber Berfprengten bei biefer Stadt, wohin auch bie gur linken Sand im Gebirge entfendet gemefenen Poften fich jurudiogen. -

Bon ber operirenben Armee langten an diefem Tage die Division Sebottenborf zu Ospedaletto, die Division Quosbanovich in Borgo
bi Bal sugana an. Die Division Meszaros brach
gegen Vicenza auf. — Der FM. Graf
var so eben im Begriffe, Trient zu

verlaffen, um fic nach Baffano ju verfügen, als um balb fechs Ubr Abends bie erfte Runde von bem bei Calliano stattgehabten Ereigniffe bort eintraf. Der Feldmarfchall erließ fogleich an ben Ben. Fürft Reuf, welcher bie nachften Truppen am rechten Ufer ber Erich tommandirte, ben Befehl, "die Poften von ber unteren Garca, bann von Moline und Stenico, eingugieben, und in ber Macht ben Rudzug nach Trient auszuführen. Mur ber Oberftlieutenant Geulen follte noch mit feinem Bataillon ben Poften Molven bis auf weitern Befehl erhalten." - Bu gleicher Beit beorberte FM. Graf Burmfer ben in Karnten ju Larvis, Gaifnit, Malborgbetto und Pontafel mit 2 Bataillons, 2 Estabrons ftebenden Gen. Baron Odubirg jum zweiten Male, gleich nach Empfang biefes Befehls ben Marich burch bas venegianische Bebiet nach Baffano angutreten. Es murbe icon fruber angeführt, bag, und warum, der erfte Befehl unerfüllt blieb. -Der Keldmarschall beauftragte fodann ben Oberft Bach vom Beneralquartiermeifterftabe, in Trient die Untunft des RME. Davidovich abzuwarten, und nach ber genauesten Ermagung ber fattgehabten Greigniffe mit bemfelben bie Bertheidigung biefer Stadt und Stellung zu berathen. - Rachdem ber Feldmarfchall alle biefe Borkehrungen getroffen hatte, trat er mit feinem . Gefolge die Reise von Trient nad Baffano an. -

Alls ber FME. David o vich Abends in Trient ankam, erklarte er dem Oberst Bach: "er habe in diesem Momente nur außerst wenige Mannschaft von den gersprengten Brigaden Bukasseich und Spork beisams men, und burfe auch nicht barauf rechnen, während ber Nacht einen bedeutenden Theil derselben zu vereis

nigen. Daber fen es ibm unmöglich, Trient gu vertheidigen. Eben fo wenig tonne er im Boraus bestimmen, ob er icon bei Lavis, ober an welchem weiter rudwarts liegenden Duntte, er eine binreichende Ungabl Truppen gusammen bringen werde, um eine Stel = . lung zu nehmen, und fie gegen ben Reind zu behaupten." - - Um acht Uhr Abends erließ &DR. Davibovich einen Befehl an ben Gen. Fürft Reuß, ben biefer zu Bezzano erhielt. Diefem zufolge follte biefer Beneral, "ben Darich auf Trient beschleunigen. Er muffe am 5. vor Unbruch des Tages diefe Stadt bereits paffirt baben. Dann folle er bem Rorps nach Lavis folgen. Um den Marich ju beden, und bann ben Rachtrab ju bilden, murben 2 Bataillons Rledeck (780 Mann) und 2 Estadrons Erboby Sufaren (270 Mann) am Morgen noch ein paar Stunden vor bem Bogner Thore halten." - "Dberftlieutenant Geulen folle gu Molven am 5. September bis jum Abend fteben bleiben, bann fich nach Rocchetta gieben, und ben Rlug Mos befegen. Oberftlieutenant Wellborn muffe bie Doften Moline, Stenico und Dinaro einziehen, und fich an Ben. Loudon anschließen; ba fur ibn ber Rudzug nach Erient mit ju großer Gefahr verbunden mare." -

Am frühesten Morgen bes 5. Septembers räumte ber &Me. Davidovich Trient, und zog sich gegen Balfch : Michael zurück. Dieser General befand sich in einer sehr bedenklichen lage. Die drei Brisgaben seines Korps: Aukassevich, Spork und Fürst Reuß hatten, Ende August, 13,695 Mann gezählt. Jeht, als er dem Bache lavis nabte, hatte er nicht mehr als 5000 Mann beisammen. Die Brigade Aukassevich (2700 Mann) zählte während ihren ruhmvollen

Gefechten bes 3. und 4. Septembers bei 1000 Tobte, Bermundete und Gefangene. Die im Gebirge gur linten Sand aufgestellten Truppen berfelben, ungefabr 1200 Mann, maren abgefdnitten worden, jogen fic ins Bal fugana, nach Levico zuruck, und maren alfo für das Tiroler Korps ebenfalls verloren. Die Brigade Sport (6000 Mann) batte, theils auf bem Rudmarfc von Roveredo, theils in bem Poften la Dietra, theils und zwar hauptfachlich beim Uberfall bes Lagers von Calliano, uber zwei Drittheile ihres ausruckender Standes, meift an Versprengten, eingebugt. Die Brigabe Fürst Reuß (5000 Mann) war durch den Umftand, baß die rechts bei Molven und an ber Garca entfendeten Truppen bes Oberftlieutenants Geulen von ihr durch bie weite Entfernung getrennt blieben , febr bebeutend vermindert worden. - Die fcnell aufeinander gefolgten Unfalle batten die Organisation ber Truppen gerrutret, und ben Muth ber Golbaten berabgeftimmt. Obwohl ber RME. Davidovich unter fo bedenklichen Umftanden nicht mußte, mas er mit einiger Gicherheit unternehmen tonne, fo mar er doch übergeugt, daß bie Behauptung jedes Rufibreites bes Bodens ein großer Bewinn fur bas Bange fen. Er machte baber bei bem Martte Cavis balt, und ließ die gefammelten Truppen aufmarfdiren. Langs bem Bache Lavis murbe eine Borpoftenkette gezogen. - Gen. Bukafferich, ber in ber Macht vom 3. Geptember burch einen Sturg ichmer verlett worden mar, begab fich ju feiner Beilung nach Bogen. -

In der Nacht vom 4. auf den 5. September hatte Gen. Baubois bei Seravalle die Etich übersichritten. Maffena, rudte um acht Uhr Morgens in

Trient ein, nachdem er nur noch einige Kanonensschüffe mit dem Nachtrab der Öftreicher gewechselt hatte. Baubois folgte ihm um die Mittagsstunde. Diese beiden Divisionen bezogen nun ein Lager vor der Stadt. — Erst als der französische Oberfeldberr in Trient anstam, erhielt er durch die übereinstimmenden Aussagen der Gefangenen und der Einwohner die überzeugung, daß ihm bisher nicht der Feldmarschall Wurmser mit der kaiserlichen Hauptmacht, sondern nur ein kleiner Theil derselben, nämlich die zwei Brigaden Bukassevich und Spork, unter FML. Davidovich gegenüber gestansden sen, und daß der Feldmarschall sich mit der Hauptsmacht nach Bassano gewendet habe. \*) Bonaparte faste

<sup>\*)</sup> Der Gen. Jomini, welchem bei der Berfaffung feiner Histoire des guerres de la révolution die offigiellen Papiere des frangofifden Rriegsdepartements, die Mittheilungen gewichtiger Augenzeugen, und viele an = dere Quellen ju Gebote fanden, - der bei der neue n Auflage des, die zweite Balfte des Feldzuge 1796 behandelnden, neunten Bandes, im Jahre 1821, auch die icon zwei Sabre fruber (1819) ericbienene Correspondance inédite de Napoléon Bonaparte benütt hatte, - ift ebenfalls der Meinung, daß der frangoffice Oberfeldherr erft am 5. September, bei feiner Untunft in Trient, den Marich des FM. Grafen Burmfer durch das Brenta-Thal nach Baffano erfuhr. "La fortune seconda à merveille le général français: car, "à l'instant où il s'ébranla des hauteurs de Rivoli et "des bords du lac de Garda pour envahir le Ty-«rol, le général autrichien, de son côté, partait "de Trente pour descendre par la vallée de la Brenta, "asin d'exécuter le projet de Lauer, etc. (p. 102) - -"A peine arrivé dans cette capitale du Tyrol italien

fogleich feinen Entschluß, und traf die nothigen Anstale ten, dem Feldmarschall durch das Thal der Brenta nache

"(Trente, le 5 de Septembre), Bonaparte apprit qu'il "n'avait eu à combattre que la moitié des forces en-"nemies, et que Wurmser s'était dirigé avec le reste "sur Bassano. Son parti fut bientôt pris, etc." (p. 108) - Chen fo melbete Bonaparte felbit, aus Trient am 6. September, dem Direktorium als eine unermartete Neuigkeit: "L'ennemi - - s' est jetté "sur la Brenta pour couvrir Trieste. Je mar-"che aujourd'hui le long de la Brenta, pour attaquer "l'ennemi à Bassano. «etc. (Oeuvres compl. de Napoléon, Tome I. page 174; — Corr. inéd. T. II. p. 5.); und in einem zweiten Schreiben an das Direktorium vom nämlichen Tage und Orte: "Le 19 fructidor (5 "Septembre) à huit heures du matin, le général Mas-"séna est entré dans Trente. Wurmser a quitté cette "ville la veille, pour se réfugier du côté de Bassano.» (Oeuvr. compl. T. I. p. 178). - Que diefen Stellen gebt bervor, daß der Oberfeldherr, vor feinem Aufbrude nach Tirol, den Plan Burmfere nicht ahnete; und daß er auch bei feinem Ginruden in Trient am 5. Geptember Morgens, als er dort meder den FM. Burm= fer, noch deffen Truppen, mehr vor fich fand, - und felbit am 6., ale er jenen Bericht an das Direttorium niederschrieb, - Burmfere Plan noch nicht burchichauet hatte. Denn meder jog der faiferliche Feldmarfchall nach Baffano, "um Trieft zu deden"; - noch mar Diefer am 26. August icon festgefeste, feit 1. Geptember in der Ausführung begriffene Darich breier Divifionen "eine Flucht nach Baffano." - In: def tommt in den auf Sanct Belena verfagten Mémoires de Napoléon (III. Livraison. Paris 1823. — Campagnes d'Italie. Tome I. pag. 297) folgende Stelle por, in melder behauptet mird, daß der Obergeneral bes RD. Burmfere Dlan icon Ende Augufts

jufolgen. Da ber FME. Davidovich aus feiner bei Las vis genommenen Stellung diese Bewegung der französssichen Urmee hatte stören können, so beschloß der Obersgeneral, denselben vor Allem aus jener Posizion zu verdrängen. Er hielt dieses kaiserliche Korps für noch weit stärker, als es wirklich war, und die Stellung bei Lavis für wohl befestigt. Aus Vorsicht wollte er daher diesen Angriff sogleich, während noch alle drei Divisiosnen seiner Urmee beisammen waren, ausführen.

Die Division Baubois rudte nachmittags gegen Lavis vor. Der Obergeneral felbst fette sich an die Spige des Bortrabs, und kam um fechs Uhr Abends vor der kaiserlichen Stellung an. Der Bach Lavis mußte auf einer Brude paffirt werden, deren Ausgang von den Öftreichern stark, und auch mit

gekannt, und dann erft beschloffen habe, die Offenfive gu ergreifen, und beffen Ausführung gu vereiteln: "Wurmser, recruté de 20,000 hommes, était dans le Tyrol; il commençait son mouvement pour se porter avec 30.000 hommes, de Trente au secours de "Mantoue, en marchant par les gorges de la Brenta, "Bassano et le bas Adige, et laissant Dawidowich "avec 25,000 hommes à la garde du Tyrol. Napoléon "sentait l'importance d'occuper l'armée autrichienne, "afin de l'empêcher de faire aucun détachement contre l'armée du Rhin, qui s'approchait des plaines de Bavière; aussitôt qu'il eût pénétré "le projet de Wurmser, il résolut de "prendre l'offensive, de battre Wurmser en "détail, en le surprenant en flagrant délit, et d'achever "la destruction de cette armée, qui lui avait donné tant de soucis, qu'elle n'avait pas suffisamment ex-"piés par ses désastres de Lonato et de Castiglione. « ---

Gefdut, befett mar. Der Obergeneral rief ben vorberften Reiben ber Rrieger ben Übergang ibei Lodi ins Bedachtniß, und feuerte ihren Muth mit nachdrucksvollen Borten an. Uber ber Bortrab murbe bennoch jurudgefdlagen. - Gobald ber Saupttheil der Divifion eintraf, ließ Bonavarte fo viele Truppen gum zweis ten Ungriff vorrucken, als das Terrain nur immer gu entwickeln gestattete. Der Ben. d'allemagne mit ber 25. Salbbrigade brang über bie Brude, unter dem lebbaften Reuer der im Dorfe Lavis verschangten Offreis der. Gen. Murat ging mit einem Theile bes gebnten Chaffeur-Regiments, beffen Reiter binter fich Infanteris ften auf die Pferde genommen batten, in einer Furt burch ben Bach. - RMC. Davidovich fand fich baburch bewogen, den Markt Lavis zu raumen, und fich bis Balfd = Mich ael jurudjugieben. - Ben. Baubois ftellte feine Divifion an beiden Ufern des Baches Lavis auf. Um gebn Uhr Machts meldete FME. Davidovich bie Berlaffung bes Baches und Ortes Lavis bem K3M. Baron Mointy, rubmte babei bie große Tapferteit, mit welcher die ichwachen 2 Bataillone Rlebet, unter Oberftlieutenant Baier, jenen Markt vertheidigt hatten, und erklarte fich genothigt, mit Un= bruch bes nachften Morgens den Ruckjug bis Neumarkt fortaufeben. -

Die Division Augereau hatte sich aus bem Gebirge wieder in das Etschthal hinabgezogen, und erhielt nun vom Obergeneral Befehl, nach Levico zu marschiren, welcher Ort in dem Thale der Brenta, auf der von Trient nach Bassano führenden Straße liegt.— Der FR. Graf Burmfer hatte, sobald er am 4.

habten Ereigniß Runde erhalten, vorausgeabnet, baß auf bem von Calliano über Caldonaggo führenden Bege frangofifche Truppen nach Levico vorruden murben. Da nun der Feind durch bie Befignahme diefes Ortes Die Berbindung der auf Baffano giebenden faiferlichen Divisionen mit Trient und dem Korps des &MC. Da= vidovich unterbrochen hatte, fo ließ ber Feldmarfchall von der an tiefem Tage (ben 4. Geptember) in Borgo eingetroffenen Division Quosbanovich 1 Batgillon Thurn (456 Mann) und & Estadron Burmfer Gufaren (70 Mann) in Levico aufstellen, um die Bemegungen der Frangofen auf biefer Geite zu beobachten. Von den in den Gefechten des 4. abgeschnittenen Truppen ber Brigaden Butaffevich und Gport, jogen fich eine Ungabl Bufaren, bann ber Oberft Stentich, mel : der mit 2 Kompagnien Mitrovely (200 Mann) und 400 Geluiner Grengern im Bal Teragnol gestanden, und mehrere andere Scharen ebenfalls nach Levico. Indeg hatten die Frangofen am 5. fcon mit der Befinahme von Trient und Lavis jede nabe Berbindung zwischen ber befensiven Urmee in Tirol und ben im Bal sugang und bei Baffano befindlichen Divisionen ber operirenden Urmee ganglich aufgehoben.

Un diesem Tage (ben 5. September) war der FM. Wurmser bereits in Bassano angesommen. Die Division Sebottendorf erreichte Primolano,— die Division Quosdanovich aber Ospedalette. Die Erste war also nur einen, die Zweite noch zwei Tagemärsche von Bassano entfernt. Die Division Meszaros setze ihren Marsch gegen Vicenza fort. — Der Feldmarschall wurde durch die dem Tiroler Rorps zugestoffenen Unfälle nicht bewogen, an seinem

Operagionsplane eine bedeutende Underung vorzunebmen. Ale er am 4. Abende in Erient jene ungunftigen Nachrichten von Calliano erhielt, murbe bavon ge= fproden, die Divifion Quosbanovich von Borgo, alfo auf vier und breiviertel Meilen, die Divifion Gebottendorf von Ofpedaletto, alfo auf feche Meilen, nach Erient que rudzurufen, fie mit bem Tiroler Korps ju vereinigen, und bann bas Etichthal mit Aufbietung aller Rrafte ju vertheidigen. Es mar aber taum möglich, anzunehmen, daß biefe beiden Divifionen noch fruber als der Beind bei Trient eintreffen murben. Noch weniger batte bie bamals bereits, auf ihrem Mariche nach Bigenga, von Erient gegen vierzehn Meilen entferntel Divifion Mesgaros auf biefem weiten Bege bald genug guruckgelan= gen tonnen. Diefer gange Plan murbe baber nicht mei= ter berudfichtigt, und es blieb bei ber Borrudung burch bas Thal ber Brenta. - Auch auf die Bahricheinlichfeit, daß der frangofische Obergeneral von Trient der Urmee, lange ber Brenta binab, nachziehen werbe, fceint fein Gewicht gelegt worden ju fenn. Da bie beiben letten öftreichischen Divisionen fcon einen bebeutenden Theil bes Weges nach Baffano gurudgelegt batten, fo glaubte man, teinen Grund gu ber Beforgniß ju baben, bag biefelben vom Reinde eingeholt und im Ruden angegriffen werben murben. Waren aber. Gebottenborf und Quosbanovich in Baffano angelangt, fo fcmeichelte fich ber Feldmarfchall, bie Bewegungen feiner brei Divifionen, fie mochten nun zuerft nach Mantua, ober gleich gegen bas Etfcthal- gerichtet werben, mit volltommener Freiheit ausführen gu tonnen. - Der Feldmarfdall ließ alfo ben Marich nach feben. Bon bort aus wollte er ber frango.

fifchen Armee in ben Ruden operiren, und fle nothigen, die bisher im Etfchthale errungenen Bortheisle aufzugeben. Sierbei hoffte er, derfelben bedeutende, vielleicht wohl gar entscheidende, Nachtheile zuzusfügen. —

Um 6. September batte RME. Baron Das vid ovich mit feinem Korps ben Ruckzug bis Salurn und Reumartt fortgefest. Da feine finte Flanke burd bas Fleimfer Thal bedrobt werden konnte, fo mar bie Begend um Cavalefe durch Landesichuten-Rompagnien und Rroaten befett worden. Bon ben 7 burch Inneroftreich anruckenben Grenzbatgillons murben 5 beordert, über Pontafel und burch Friaul ju FDR. Burmfere Urmee, - 2 Bataillone über Lieng ju bem Tiroler Rorps bei Meumarkt zu eilen. - Ben. Baron Odubirg fand an diefem Lage mit feinen 2 Bataillons, 2 Eskadrons noch rubig in Oberkarnten bei Pontafel. - Der FM. Graf Wurm fer befand fich ju Baffano. Die Divifion Medzaros ructe über Vicenza bis Olmo, ibre Borbut bis Montebello vor; Patrullen murben bis Billanova vorgefcoben. Die Division Gebottendorf traf am Bormittage im lager bei Baffano ein, von welcher Stadt noch einen Marich von vier Meilen entfernt, zu Drimolano, die Division Quosbanovich die Macht gu= brachte. Die von der Letteren in Levico guruckgelaffene, und burch abgeschnittene Truppen ber Divifion Davidovich bis auf 1300 ober 1400 Mann angemachfene Abtheilung murbe von bem Bortrab Augere aus angegriffen, und nach einem turgen Gefechte aus ibrer Stellung verbrangt. Diefe Ubtheilung jog fic bann über Borgo gurud. -

Der frangösische Oberfeldherr Bonaparte befand sich am Morgen des G. noch zu Trient. Er ließ
die Division Baubois zur Beobachtung des Tiroler
Rorps am Lavis stehen. Den übrigen Truppen gab
er die Richtung durch das Thal der Brentagegen Bassano. Die Division Augereau marschirte nämlich von
Levico über Borgo di Bal sugana und Ospedaletto.
Die Division Massen und die Reserve folgten von
Trient auf dem nämlichen Bege. Der Obergeneral und das
Hauptquartier brachten die Nacht in Borgo zu. \*)

<sup>\*)</sup> Die Mémoires de N., III. Livr.; Camp. d'It.; T. I. p. 207, führen die bereits in der vorhergebenden Anmertung mitgetheilte Stelle an, daß der frangofifche Obergeneral den Plan des FM. Grafen Burmfer fcon vor Ende August durchschaut, und hierauf die Offenfive beschloffen, und die Bewegungen gegen die F. F. Urmee angeordnet habe. Indeß folgt auf Seiten 302-304 des nämlichen Bandes der Mémoires eine an. dere Stelle, moraus zu entnehmen ift, daß der Plan des FM. Burmfer erft am 6. Ceptember dem Obergeneral bekannt, und darnach erft die Disposition jum Mariche auf Baffano getroffen murde. "La perte "de la bataille de Roveredo, au lieu d'arrêter le mou-"vement de Wurmser sur Bassano, ne fit que l'accéplérer; en effet, coupé de Trente et du Tyrol, il "devait se hâter de sortir des gorges et de réunir son ar-"mée à Bassano, pour prendre sa ligne d'opé-"rations par le Frioul; mais un autre motif "le détermina; il se laissa persuader que Napoleon "voulait se porter à Inspruck, pour se joinde à l'armée du Rhin arrivée alors en Bavière, et sur cette fausse donnée, il sit marcher la division Mézaros sur Mantoue. Le 7. Septembre, elle était déjà \_arrivée devant Vérone, dans le temps, que son quar-

An biefem Tage murde auch die ichon früher ermahnte, aus Brestia vom 30. August batirte, Proflamation

tier - général, avec les divisions Sebottendorf et "Quosdanowich et ses réserves, arrivait à Bassano; Let que son arrière - garde prenait position à Primo-"lano, pour défendre les gorges de la Brenta. Dans "la nuit du 5. au 6. Septembre, on reçut à Trente la nouvelle que donnait le général Kilmaine de Vérone, que la division Mézaros avait passé la Brenta et marchait sur l'Adige et qu'il était probable "qu'elle attaquerait, le 7. Septembre, Vérone. Na-"poléon conçut, sur le champ, le projet de renfermer Wurmser entre la Brenta et l'Adige, ou, si à son approche il se repliait sur la Piave, de cerner et prendre la division Mé-"zaros, qui déjà était compromise et trop avancée "pour se retirer. Il confia la garde du Tyrol italien au général Vaubois qui, de sa position du Lavis, "était à même de se porter jusqu' au Brenner, à la rencontre du général Mézaros (foll ohne 3 meifel hei-"fien Moreau), si sa droite arrivait sur Inspruck. Il norganisa, dans la nuit, l'administration du pays et "fit afficher la proclamation suivante, etc. etc." — — "Le 6., à la pointe du jour, Napoléon se mit en mar-"che avec les division Augereau en tête, Massena et "la réserve, par les gorges de la Brenta, pour se "porter à tire - d'ailes sur Bassano. Il fallait faire ces vingt lieues, de chemin difficile, en deux jours "au plus. Le soir, le quartier-général et l'armée oc-"cuperent Borgo - Val - Sugagna." -

Wie fest der Oberfeldherr noch immer hoffte, daß die Armee Moreaus nächster Tagen in Innsbruck einstreffen werde; was er für Ansichten von Burmfers Operazionen hatte; und welche Plane er selbst im Sinne führte, läßt sich am sichersten aus feinem am

im Cande ju verbreiten angefangen, um bie Tiroler von einer allgemeinen Bewaffnung, und vom Bidersftande gegen die Franzosen abzuschrecken. —

6. September, noch aus Trient, dem Direktorium gemachten Berichte abnehmen. Schon früher wurden in
einer Anmerkung ein paar Stellen aus diesem Schreiben angeführt, und hier folgt dasselbe ganz. Es ist in
den Oeuvres complètes de Napoléon T. I. p. 174—
175 der Stuttgardter, T. II. p. 138—140 der Pariser
Ausgabe, — dann in der Correspondance inédite de
Nap. Bon., T. II. p. 5—7, abgedruckt.

Au quartier-général à Trente, le 20 fructidor, an 4 (6. septembre 1706)

"Au directoire exécutif."

"Nous n'avons pas d'autre chose à faire, citoyens "directeurs, si nous voulons profiter de notre position "actuelle, que de marcher sur Trieste. Nous serons "à Botzen des l'instant que l'armée du Rhin se sera avancée sur Inspruk; mais ce plan, que nous adoptons, et qui était bon au mois du juin, ne vaut "plus rien à la fin de septembre. Les neiges vont "bientôt rétablir les barrières de la nature. Le froid "commence déjà à être vif; l'ennemi, qui l'a senti, "s'est jetté sur la Brenta pour couvrir "Trieste. Je marche aujourd' hui le long de la "Brenta, pour attaquer l'ennemi à Bassano, ou pour "couper ses derrières s'il fait un mouvement sur Vé-"rone. Vous sentez qu'il est impossible que je m'engage "dans les montagnes du Tyrol, lorsque toute l'armée ennemie est à Bassano et menace mon flanc et mes "derrières. Arrivé à Bassano, je bats l'ennemi: comment voulez - vous qu' alors je le pousse par devant et que je cherche à lui enlever Trieste? Le jour où "j'aurais battu l'ennemi à Bassano, et où l'armée du Bhin south & Inspress : les quatre mille hommes,

Am Morgen bes 7. Septembers nahte ber Bortrab ber Divifion Augere au bem Orte Primo-

"débris de la division qui gardait Trente, se retire-"raient, par Brixen et Lientz, sur le Frioul: alors "la communication sera vraiment établie avec l'armée "du Rhin, et j'aurai acculé l'ennemi au delà de Trie-"ste, point essentiel où se nourrit l'armée ennemie. Ensuite, selon la nature des circonstances, je me tiendrai à Trieste, ou je retournerai sur l'Adige. "Après avoir détruit ce port, et selon la nature des 🦠 "événemens, je dicterai aux Vénitiens les loix que "vous m'avez envoyées par vos ultérieures instructions. "De là encore il serait facile, si les renforts du gé-"néral Chateauneuf - Randon arrivent, et si vous me "faites fournir dix mille hommes de l'armée des Al-"pes, d'envoyer une bonne armée jusqu' à Nâples. En-"fin, citoyens directeurs, voulez - vous cet hiver ne pas avoir la guerre au coeur de l'Italie? Portons-"la dans le Frioul."

"L'armée du Rhin, occupant Inspruck, garde "mon flanc gauche; d'ici à un mois, les neiges et "les glaces le feront pour elle, et elle pourra retour-"ner sur le Danube. Vous sentez mieux que moi, sans "doute, l'effet que fera la prise de Trieste sur Con-"stantinople, sur la Hongrie et sur toute l'Italie. Au "reste, citoyens directeurs, le 22 je serai à Bassano. "Si l'ennemi m'y attend, il y aura une bataille qui dé-"cidera du sort de tout ce pays-ci; si l'ennemi se "recule encore sur Tieste, je ferai ce que les cir-"constances militaires me feront paraître le plus con-"venable; mais j'attendrai vos ordres pour savoir si "je dois, ou non me transporter sur Trieste."

"Je crois qu'il serait nécessaire de former à "Milan trois bataillons de Milanais, qui serviraient "à renforcer l'armée qui bloque Mantoue. Si vous

lano. BDR. Quosbanovich batte bei feinem Abmarich nach Baffano ben Oberfilieutenant Graf Gavafini zur Dedung jener Gegend, und jur Erhaltung ber Berbindung mit bem Liroler Rorps aufgestellt. Deffen Truppe bestand in 1 Bataillon Michael Ballis (1108 Mann), 4 Kompagnien Erbach (561 Mann), und 1 Kompagnie Mabony Jager (100 Mann), dann 3 Bugen Erboby Sufaren (90 Mann), nebft einer halben Roms pagnie Pioniere. Much bas Detaschement bes Oberft Stentich, welches am 6. aus Levico verbrangt worben. vereinigte fich, noch gegen 1200 Mann fart, mit ber Abtheilung bei Primolano. Diefe gablte nunmehr bei 2800 Mann. Gie batte auch die rudwärtige Feste Covolo befett. Diefes Fort besteht aus einer in ben Felfen gebauenen Soble, ungefahr breifig Rlafter über bem Bafferspiegel ber Brenta erhaben. Es mar bem Berte zwar nicht unmittelbar beigutommen. Aber baffelbe reichte gur Bertheibigung bes Paffes nicht bin; indem es von Infanterie ohne große Dube ju beiden Geiten umgangen werden tonnte. - Augereau ließ bie 5. leichte Salbbrigade unter bem Ben. Lanuffe, in Tirailleurs aufgeloft, vorrucken. Die 4. Linien-Balbbrigabe brang in brei gefchloffenen Rolonnen, unterftutt durch das Reuer des Geschütes, auf der Strafe nach Drimolano ein. Oberftlieutenant Graf Gavafini jog fich gegen ben Pag Covolo jurud. - Die 5. Salbbrigade ging , unter bem Feuer ber Raiferlichen , links

<sup>&</sup>quot;adoptez le projet de se porter sur Trieste, je vous "prie de me faire connaître de quelle manière vous "entendez que je me conduisse avec cette ville, dans le "cas où l'on jugerait à propos de l'évacuer quelque "temps après."

bes Forts vor. 300 Mann ber 4. halbbrigabe fetten durch die Brenta, erkletterten die beherrschenden Felenhöhen rechts und im Rücken der Öftreicher, und besschoffen von dort aus die Besatung des Forts. Die Truppen raumten nun die Stellung, und wollten den Rückzug aussühren. Aber der Oberst Milhaud, mit dem 5. französischen Dragoner-Regiment und einer Abtheislung Chasseurs, schnitt denselben den Rückzug ab; der größte Theil, so wie ihr verwundeter Ansührer Oberstelieutenant Gavasini, wurde gefangen.

Der Obergeneral rückte mit ben Divisionen Ausgereau und Massena bis Cismone vor, wo die Truppen mit Einbruch der Nacht das Freilager bezosgen. — Gen. Baubois fuhr fort, in der Stellung am Lavis den FML. Baron Davidovich zu besobachten. —

Un diesem Tage batte bas Tiroler Korps folgenbe Stellungen inne: bas Sauptquartier bes &DR. Davidovich war in Meumarkt. Um linken Ufer ber Etich ftand ber Ben. Fürft Reug vorwarts, ju Galurn. Geine Patrullen gingen bis Balfch-Dichael. In feiner linken glante batte er Cavalefe im Bal die Fiemme und Predaggo im Bal di Toffa befett, und badurch die gegen Briren führenden Geitenwegegefichert. - Auf bem rechten Ufer ber Etich maren Ben. Baron Loud on binter dem Rluffe Dos, - Gen. Ocstan, mit beilaufig 2000 Mann, in Tramin und Caltern auf ber Strafe nach Bo-Ben, aufgestellt. &D.C. Davidovich hatte bereits gemelbet, "daß er, wenn ber Seind noch ferner mit Ubermacht vordrange, erft bei Bogen, binter ber Etich und Gifact, Widerstand leiften fonne." - Der R3M. Baron Alvingy befand fic bamals zu Bogen. Diefer ertlarte fich auf bas nachbrucklichfte gegen jeden weiteren Rudzug. In einem Ochreiben vom 8. Geptember rath er bem &DE. Davidovich, "wieder jum Unngriff ju fdreiten, - Die Division Baubois am Ca-"vis wenigstens burch eine große Retognoszirung zu "beunruhigen. Er konne vielleicht fogar Trient wieder ngewinnen, ben ind Brentathal gebrungenen Feind "im Ruden nehmen, und abichneiben." - Alvingy ordnete auch die Verschanzung ber Stellung bei Bogen an. - RME. Davidovich antwortete noch am 8 .: "baß die Schwäche feines Korps ihn hindere, gegen bas Brentatbal vorzurucken. - - Bon ber Stellung bei Bo-Ben fen kein großer Rugen zu erwarten, weil fie von allen Geiten über bas Bebirge umgangen werben tonne, und bas rechte Ufer ber Etich, vom Ginfluffe ber Eifad bis über Meran, bas linte durchaus beberriche."

Gen. Baron Shubirz hatte am 7. Geptember zu Carvis ben zweiten Befehl bes FM. Graf Burfer (aus Trient vom 4. Geptember) erhalten, baß er ben Marsch burch Friaul nach Baffano ohne Berzug antreten solle. Er wollte noch an bemselben Tage auf Pontasel, am 8. auf Resciuta, am 9. auf Ospedaletto und Gemona marschiren, und in den folgenden Tagen den Marsch über San Daniele, Spilimbergo, Pordenone, Sacile, Conegliano, Treviso und Castelsfranco fortseten, am 18. September zu Baffano eintreffen. — Unterdessen hatte der FM. Graf Burmser dem Gen. Och fan befohlen, mit einem Theile des Gyulapschen Freikorps, das größtentheils nur aus Rekruten bestand, über Boten und Liens nach Pontassel zu marschiren, wo diese Truppen erst zum Dien-

ste brauchbar organisitt werden sollten. Durch einen andern Befehl vom 7. September ordnete der Feldmarschall an, daß die Gen. Schubirz und Ocskay mit ihren Truppen die Grenze Kärntens bei Pontasel becken sollten, und Beide wurden an die Besehle des zu Klagensurt angestellten FME. Baron Neugebauer gewiesen. — Gen. Schubirz war mit seiner Brizgabe bereits zu Gemona eingetroffen, als er am g. September Nachmittags den Besehl erhielt, nach Pontasel zurüczukehren. Er trat am nächsten Morgen den Rückmarsch dahin an. Da der FME. Da vid ovich aller seiner wenigen Truppen auf das dringendste beburste, so blieb auch Gen. Ocskay mit dem Gyulayschen Freikorps in der Stellung an der Etsch stehen. —

(Die Fortfegung folgt.)

#### II.

# Ueber die gegenwärtige Verfassung der französischen Feld-Artillerie.

ie frangofische Artillerie, welcher ihr eigenes Geer jeder Zeit den wesentlichsten Antheil an seinen glangenbsten Baffenthaten zugestand, hat, durch die erst in diesem Jahre beendigte neue Organisazion des Korps, und in ihrem Material durch die Annahme eines versbesferten Systems, Veranderungen ersahren, die ihre gegenwärtige Verfassung in mehrsacher hinsicht von jeener verschieden machen, in der sie in den letzten Feldzügen den europäischen Armeen bekannt war.

Die reitende Artillerie bilbete bis jum Jahr 1829 vier besondere, vor den andern in jeder Beziehung begünstigte Regimenter, welche doch im laufe des Kriezges fast nie vereinigt blieben. Diese, die Gleichheit der Bethältnisse der Individuen einer und derselben Waffe verlehende, Absonderung ließ sich um so weniger rechtzertigen, seitdem durch die nunmehrige Einrichtung der Laffeten und Wagen die Fußbatterien einer früher nur den reitenden eigenen Schnelligkeit in den Bewegungen fähig wurden. Die Batterien der Artillerie zu Pferd sind daher nach der Ausschlichung dieser Regimenter den neuen 11 Artillerie-Regimentern so einverleibt, daß je-

bes von biefen aus 3 reitenben unb 13 Batterien (Rompagnien) ju guß jufammengefett ift, wozu in Rriegszeiten noch ber Cabre einer Depotbatterie formirt wird. Bon ben Batterien (Kompagnien) ju guß find fo viele, als jur Musruftung ber Urmee - Feldgeschut-Batterien nothwendig werden, - im Frieden wenigstens 6 bei jedem Regimente, - mit Befpannung verfeben, und beißen beshalb batteries montées. 3hr Stand an Mannicaft und Pferden ift auf dem Kriegsfuße binreis denb, eine Batterie von 6 Feldgefdugen befegen und befpannen zu konnen. Die andern Fußbatterie-Rompagnien (batteries non montées) jedes Regiments, welde bann jum Dienfte bei ben Referve-Parts, fur bie Belagerungs-Musruftung, und fur die Festungen bisponibel find, haben weber Pferde, noch bas zur Befpannung nothwendige Personale in ihrem Stande. Eigene Artillerie . Train : Eskadrons verseben die Besrannung ber Referve= und Belagerunge=Parke, fo wie des Bruden: Trains.

Die reitenden und bespannten Fußbatterien bils ben dagegen einen selbstständigen Körper, in dem, unter dem ersten Kapitain als Chef der Batterie, Alles vereiznigt ist, was früher in zwei besondern Korps, der Artisserie und des Trains, getrennt war. Die Kanoniere, theils zur Bedienung des Geschüßes (canoniers servans), theils zur Führung der Pferde (canoniers conducteurs) bestimmt, stehen unter gemeinschaftlichen Vorgesetzen, und benselben Gesahren ausgesetzt, zu ein und demselben Zweckzusammenwirtend, sind sie auch einander an Rang, Unisorm und Gebühren in zwei Klassen gleichgestellt.

Diefe Bereinigung bes gesammten Batterie-Perfonals in ein von jeder andern Branche unabhangiges Bange, welche im Unfange biefes Jahrhunderts von bem icharfsebenden Ocharnhorst noch als eine vorzüg= liche Eigenthumlichfeit ber ruffifden Artillerie gerühmt wird, und feitdem fast bei allen europaifden angenommen ift, murbe von ber frangofifchen, fo wie von jeder Artiflerie, wo fie noch nicht besteht, langst als eine wichtige Berbefferung allgemein gewünfct. "Diefe Dr. ganifazion", fagt ber minifterielle Bericht an ben Ronig febr treffend, "vereint bisber getheilte Intereffen, gewährt mehr Einheit im Rommando, mehr Übereinstimmung in ben Manovern, und verfett die Artillerie im Frieden wie im Rriege in diefelbe Berfaffung. Es laßt fich von Niemanden mehr Gorgfalt und Gifer für bie Konservagion ber Bespannung, fur, die nach ben beutigen Lags an die Manovrir = Rabigfeit ber Batterien geftellten Forderungen nothwendige, grundliche Abrichtung ber fahrenden Golbaten erwarten, als pon bent Batterie-Commandanten, der bie Erfüllung feiner Pflicht, feine Ehre fo febr bavon abbangig weiß."

Während eine Einrichtung, die dem Artilleries Offizier die Bespannung nur auf dem Exerzier = Plate zu Gesichte bringt, ihm alle Gelegenheit zur Erwerbung der ihm unentbehrlichen praktischen Pferdekennt nisse benimmt, unterliegt es so vielen Schwierigkeiten, bei einer Ausrustung für die Stellen des Trains eine so große Anzahl entsprechender Individuen zu erhalten. Nur zu bekannt ist, wie häusig dies den Dienst stören de Berhältniß fast unausweichliche Reibungen, ja so oft Widersprüche gegen die ersten Grundsäte der militärischen Subordinazion herbeisübrt; da ein Offizier

bes Trains von einem jungern ber Artillerie, und nicht felten von einem Unteroffizier, Befehle gu empfangen bat. Die Urtillerie fann burch bie Ginverleis bung bes Trains nicht, wie man einwenden wollte, ibrem eigentlichen Dienfte entfremdet werben; ba bie für bie Befpannung bestimmte Mannicaft feine, ober nur eine nothburftige Ubrichtung in ben einfachften Berrichtungen ber Gefdutbedienung bedarf, und ber geringe Pferbeftano im Frieden gerade nur gur Belebrung ber Chargen in einem Dienftzweige binreicht, bem fo manche andere Begenftanbe ber Friedenibes fchaftigung nachsteben burften. Die Thatigfeit bes Batterie = Rommanbanten im Relbe wird allerbings febr vielfeitig in Unfpruch genommen. Uber eben bie Erfparung ber Chargen vom Train macht es obne gro-Bere Roften, wenn biefe ja bier beruckfichtigt werden fonnen, möglich, bie Ungabl ber eingetheilten Offiziere und Unteroffiziere von der Artillerie in eben bem Ber= baltniffe ju vermehren; mas auch in jeder andern Sinficht nur munichenswerth fenn fann. Dem Staate merben bann offenbar baburch bie Roften ber Berforgung einiger Sunderte von Individuen erfvart, Die ibm fonft bei Berfegung bes Beeres auf ben Friedensfuß jur Laft fallen. Die wenige Bekanntichaft ber Urtillerie : Inbividuen mit ber Bebandlung und Mufficht ber Befpan= nung in ber erften Beit nach bem Ubergange in eine folde neue Organifagion ift fein Sinberniß, welches von ber Ginführung ber beffer erkannten abidrecken fann. Eine zwedmäßige Ginleitung und umfaffenbe Borfdriften werben die Chargen ber Urtillerie balb binreichend belebren, um auch bem bisberigen Dienfte bes Trains mit ber biefer Baffe in Allem eigenen Punktlichkeit

und Strenge vorzustehen. Das französische OffizierRorps findet seine Erwartungen von den Borzügen der
neuen Organisazion in dem Maße gerechtfertiget, daß
es sich bei dem letten Regierungswechsel mit einer
Bittschrift gegen jeden Rückschritt verwahrte, und zugleich als eine Verbesserung vorschlug, durch die Vereinigung der noch bestehenden Train-Estadrons mit einer Anzahl batteries non montées dem neuen Spsteme eine größere Ausdehnung zu geben. Bei dieser
Gelegenheit wurde auch die Verminderung der Anzahl
von reitenden Batterien auf zwei Drittheile der gegenwärtigen als sehr zweckmäßig angeführt.

Ein Regiment, beffen kompleter Rriegsstand in 82 Offigieren, 2498 Mann an Unteroffigieren, Kanonieren und Sandwerkern, mit 2087 Pferden besteht, wird von einem Obersten und 6 Stabkoffigieren befehligt.

In Folgendem ift ber Stand einer einzelnen Batterie jeder Urt auf Friedens- und Rriegsfuß \*) ersichtlich :

| Stand auf dem          | 5        | Priegs   | fuß             | Friedensfuß |          |                 |  |  |
|------------------------|----------|----------|-----------------|-------------|----------|-----------------|--|--|
| einer Batterie         | gu Pferd | bespannt | unbes<br>fpannt | bu Pferd    | bespannt | unbe:<br>spannt |  |  |
| Rapitän : Rommandant   | 1        | ı        | I               | ľ           |          | 1               |  |  |
| " en second            | 1        | 1        | ı               | 1           | 1        | 1               |  |  |
| Lieutenant en premier  | 1        | ı        | 1               | 1           | ŧ        | t               |  |  |
| »» en second           | 1        | I        | 1               | I           | I        | x               |  |  |
| Batterie : Udjutant    | 1        | 1        |                 |             | _        |                 |  |  |
| Quartiermeifter : Chef | 1        | I        | . <b>T</b>      | 1           | I        | r               |  |  |
| Quartiermei fter       | 6        | 6        | 6               | 6           | 6        | 4               |  |  |
| Fouriere               | 2        | 2        | 1               | <b>T</b> .  | 1        | i               |  |  |
| Brigadiere             | 8        | 8        | 8               | 6           | 6        | 4               |  |  |

<sup>\*)</sup> Bufolge der fürzlich bestätigten königlichen Ordonnang vom 5. August 1829.

| •                           | •            | 9        |                 |          |             |                 |  |  |
|-----------------------------|--------------|----------|-----------------|----------|-------------|-----------------|--|--|
| Stand auf bem               | \$           | Rriegsf  | ันซี            | 8        | Friedensfuß |                 |  |  |
| einer Batterie              | bu Pferb     | bespannt | unbes<br>spannt | su Pferd | befpannt    | unbes<br>spannt |  |  |
| Beuerwerfer                 | 6            | 6        | 6               | 6        | 6           | 4               |  |  |
| Bedienende   erfter Rlaffe  | 24           | 24       | 24              | 18       | 18          | 18              |  |  |
| Ranoniere & zweiter Rlaff   | e 48         | 36       | 48              | 24       | 24          | 24              |  |  |
| fahrende f erfter Rlaffe    | 36           | 40       | _               | 12       | 12          | _               |  |  |
| Ranoniere & sweiter Rlaffe  | 52           | 60       | _               | 18       | 18          | _               |  |  |
| Arbeiter in Bolg und Gifen  | 4            | 4        | 4               | 4        | 4           | 4               |  |  |
| Pferde = Schmiede           | 3            | 3        |                 | 2        | 2           | _               |  |  |
| Sattler                     | 2            | 2        | _               | 1        | τ           | _               |  |  |
| Erompeter                   | 3            | 3        | 2               | 3        | 3           | 2               |  |  |
| Sotale an Mannichaft        | 196          | 196      | 100             | 102      | 102         | 62              |  |  |
| Soldatenfinder              | 2            | 2        | I               | I        | 1           | ľ               |  |  |
| Un Pferden                  |              |          |                 |          |             |                 |  |  |
| Sur Offigiere               | 10           | 10       | 10              | 4        | 4           | -               |  |  |
| Reitpferde vom Unteroffigie | r            |          |                 |          |             |                 |  |  |
| abwärts ,                   | 72           | 18       |                 | 34       | 10          | _               |  |  |
| Bupferde                    | 156          | 180      | -               | 26       | 26          | -               |  |  |
| Gesammtsumme an Pferden     | · <b>238</b> | 208      | . —             | 64       | 40          | _               |  |  |

Alle zweiten Kapitans ber Regimenter werden im Frieben in die Artillerie = Etablissements kommandirt; was
zur Belehrung der Offiziere in technischer Beziehung,
wie zum Besten der verschiedenen Anstalten, gleich vortheilhaft erscheint. Sie beginnen, wie die Lieutenants,
ihren Dienst in der Charge bei den Pontoniers, Handwerker = Kompagnien, oder den unbespannten Zusbatterien, und gehen nach der Ancienität in die bespannten
über, welche von den ältesten Kapitans besehligt werden. Jedes Geschütz wird von 8 Mann bedient; nebst
2 Pferdehaltern bei der reitenden Artillerie. Bei jedem
ersten Munizionswagen ist noch ein Artiscier eingetheilt. Die Kanoniere zu Fuß sind, außer dem Seitengewehre, noch mit einem Musketon bewassnet. Die
Unisormirung ist im ganzen Artilleriekorps gleich, von

dem Schnitte der Ravallerie, und eben fo zweckmäßig, als dem Auge gefällig.

Bu dem Artilleriekorps gehören außer ben Regimentern noch:

- 1 Pontonier . Bataillon.
- 12 Sandwerkers und im Kriege noch 1 Buchsenmas der : Kompagnie.
  - 13 Sebentar-Rompagnien von halbinvaliber Mannfchaft für bie Ruftenbatterien, bann
    - 6 Estabrons Arrillerie-Train.

Diefe 6 Estadrons, wie früher erwähnt, gur Beschannung ber Munizions: Reserven, der Parts., Brüschen und Belagerungs-Trainsbestimmt, sind, unter dem Befehle eines Stadsoffiziers und 5 Kapitans, in 36 Kompagnien eingetheilt, die eine Gesammtzahl von 102 Offizieren, 4470 Mann vom Bachtmeister abwärts und 7716 Pferden auf dem Kriegsfuße ausmachen, dessen Eadre im Frieden aus 90 Offizieren, 1554 Unsteroffizieren und Gemeinen, mit 672 Pferden besteht.

Der große Stab bes frangofischen Artillerie-Rorps jahlt 8 Generallieutenants, 14 Maréchaux de camp, 36 Oberften, 105 andere Stabsoffiziere, 95 Rapitans, und 60 Capitains en résidence. Außer diesen find noch 29 Prosefforen ber Artillerie-Schule, die Beamsten, Aufseher und Oberwerkmeister ber Arfenale, hier nicht mitbegriffen.

Der Stab des die Feldartillerie der Armee kommans birenden Generals besteht aus einem General, als Chef bes Artillerie: Generalstabs, 1 Obersten, als Sous - chef, und 1 Obersten mit der besonderen Inspektion der Bespannungen, dann 2 Stabsoffizieren und 8 Kapitans. Die Arzüllerie jedes Armeetorps wird von 1 General mit 2 Obere

sten, die jeder Division von einem Stadsoffizier befehligt. Die hauptreserve der Armee kommandirt 1 Oberst mit 2 Stadsoffizieren, die jedes Armeekorps ein Stadsoffizier. Der große Park steht unter den Befehlen eines Generals mit 1 Oberst und 1 Stadsoffizier, dann noch eines zweiten für jedes Korps; der mobile Theil desselben wird von 1 Oberst, 2 Stadsoffizieren und 8 Kapitans geführt.

Als Richtschnur für zukunftige Artillerie - Ausruftungen hat ein ministerieller Erlaß vom Jahre 1822 folgendes festgesett:

Die Batterien find fammtlich von 6 Gefchuten: alle ber Artillerie zu Pferbe, und ein Theil ber gufbatterien, von 4 achtpfündigen Kanonen und 2 vierundzwanzig pfündigen Saubigen, die andern ber Lettern von 4 Zwölfpfundern und zwei fechezolligen Saubigen.

Bei jeder Division ber Armee werden 1 Batterie zu Pferd, und 3 achtpfündige zu guß eingetheilt\*), und überdieß jedem Armeeforps 2 reitende und 2 zwölfepfündige guß-, als Referve-Batterien beigegeben.

Bei Bereinigung mehrerer Armeeforps werden von biefen letteren Batterien 3 bis 4 jur Formirung einer Gefcut - Sauptreferve guruchbehalten.

Bebes Gefchun mirb nur von einem Munigionse wagen in bas Feuer begleitet; bie anbern Bagen ber

<sup>\*)</sup> Rach dem bei der letten Organisazion angenommes nen Grundsat; für 1000 Mann & Geschütze anzutras gen, murde die hier angegebene Bahl der bei jeder Division eingetheilten Batterien zu groß erscheinen; obgleich die französische Urmee zu dem Feldzuge in Spanien wirklich nach diesen Regeln mit Artillerie ausgerüstet war.

Batterie bleiben außer selbem unter der Führung eines Offiziers aufgefahren. Als ein sogenanntes ganzes Approvisionnement für 6 Geschütze besteht die Ausrustung jeder Batterie in:

- 2 Vorrathelaffeten,
- 3 Munigionswagen für jebes Gefcung einer zwolf= pfundigen, und
- 2 für jedes einer achtpfündigen Batterie,
- 4 Wagen mit Feuergewehr-Munizion für jede bei einer Division eingetheilte Fußbatterie,
- 1 Wagen mit folder Munizion für jede reitende Batterie,
- 2 Batterie Zeugwagen (chariots de batterie),
- 2 Relbidmieden.

Für den Antrag an Feuergewehr : Munizion ist die Regel angenommen, daß der Mann 30 Patronen in die Lasche erhält, ebenso viele von den bei den Truppen eingetheilten Batterien, und ein Drittheil. hiervon bei dem Hauptvark nachgeführt werden. In so serne die hierzu den Batterien gegebenen Wagen zur Fortsbringung dessen nicht hinreichen, wird der Überschuß bei den Reserve-Abtheilungen jedes Armeekorps fortgebracht. Diese Letztern bestehen außerdem noch aus dem halben Approvisionnement für die Batterien und den nöthigen Transportsuhrwerken; wozu noch ein Theil des Brüschen-Trains kommt.

Im Sauptpark (parc general) befindet fich noch ein halbes Upprovisionnement für alle Batterien, jedoch ohne Vorrathslaffeten, und, wie ermähnt, 10 Patrosnen für jedes Feuergewehr. Nur ein Viertheil dieses Parks wird bespannt gehalten. Außerdem soll auch da ein vollständiger Brücken : Train vorrathig senn.

Alle Gefcute und Fuhrwerte ber frangbilichen Artillerie find mit 6 Pferben bespannt, mit Ausnahme ber Vorrathelaffeten und ber Gefcute-Munizionswagen im Sauptpark, die vierspannig sind.

Bum Erfat des Abgangs werben 12 Prozent ber gangen Ungahl Pferbe angetragen.

Als Gebirgsgeschüt ift eine neue zwölfpfundige Saubige (von dem Raliber der zwölfpfundigen Kanone) eingeführt, deren Rohr im hohen Gebirge auf einem Tragthiere, die zweirädrige Lafette auf einem zweiten fortgebracht wird.

Eine solche Gebirgsbatterie besteht aus 6 berlei Saubigen, deren Munizion auf 30, jedes mit 2 Bersschlägen bepackten, Maulthieren nachgeschafft wird. Die Batterie wird in 3 Sekzionen, jede unter einem Offiszier, getheilt; sie bedarf im Ganzen 85 Maulthiere.

— Die Infanterie-Reserve-Munizion wird im Sochgesbirge, zu 20 Patronen für einen Mann, eben auch auf Maulthieren, in Verschlägen zu 1000 Stück, nachsgebracht.

Das nunmehrige frangösische Artilleriespstem hat bie Raliber ber Feldkanonen auf die acht= und zwölfpfündigen beschränkt, ohne in der Konstrukzion dieser Geschützröhre Abanderungen vorzunehmen. Es ist jedoch alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß im Kriege auch von den früher eingeführten sechs= und vierpfündigen Kanonen Gebrauch gemacht werden wird. Einige der wessentlichsten Notizen dieser Kanonenröhre, ihrer Musnizion und Schufweiten, sind in solgender Zusammensstellung enthalten:

|   |               |                          | ,        |                                          |                              | ~                        | •••               | 44                                         | <u>.</u>                   | ***                                          |                                          |                   |                     |                                             |                      |
|---|---------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|   |               | Ħ                        | •        | (3)                                      | ਬ                            | ੪                        |                   |                                            |                            |                                              | Ø                                        | 60                | 25                  | <b>3</b> 23                                 |                      |
|   | ## # 1500 ##F | Auflat auf 1000 Schritte | Shritte  | Soufweite über bas Metall mit Rugeln auf | Deren Anjahl in einer Buchfe | Durchmeffer ber Schrotte | »» für Rartaticen | Pulverladung für Rugeln in Parifer Pfunden | Kohrgewicht in Kilogrammen | fläche bis binter bie Platte bes Stoffbobens | Sanze Lange, bes Robrs von ber Münbunge- | Lange ber Bohrung | Bohrungsburchmeffer | Augelburchmeffer (burchaus in Parifer Daaf) | pfundige Feldkanonen |
|   | ř             |                          |          |                                          |                              | 1,1                      |                   |                                            |                            | 784                                          |                                          | 73"               | 4"                  | 41                                          |                      |
| • | 311 Jill      | 1100                     | 8        |                                          | 41                           | 111 5111                 | 4%                | 4                                          | 188                        |                                              |                                          | 11"               | 511                 | 4" 4" 9"                                    | 19                   |
|   |               |                          |          |                                          |                              |                          |                   |                                            | _                          |                                              |                                          | 73" 11" 8""       | 4" 5" 9""           | 9′′′′                                       |                      |
|   | ř             |                          |          |                                          |                              |                          |                   |                                            |                            | 8                                            |                                          | Š                 | ű                   | ų.                                          |                      |
| • | 3" 7"         | 11111                    | <u>5</u> |                                          | 41                           | m6 me m                  | *                 | *%                                         | 579                        |                                              |                                          | 511               | 3" 11" 7.           | 3" 10"                                      | <b>&amp;</b>         |
|   |               |                          |          |                                          |                              | 9′′′′                    | •                 | ~                                          | 9                          |                                              |                                          | 64" 5" to""       | ņ                   |                                             |                      |
|   | Ą             | 1"                       |          |                                          |                              | 111                      |                   |                                            |                            | 61,1                                         |                                          | 584               | 3"                  | 3/2                                         |                      |
|   | 20f 11(f)     | 111 2/11                 | ğ        |                                          | 41                           | 1111                     | //s               | L.                                         | 387                        | 4"                                           |                                          | 9'1               | 3" 6" 6"            | 5111                                        | 6                    |
|   |               |                          |          |                                          |                              | 1" 1" 5"                 | •                 | -                                          | 7                          | 61" 4" 11"                                   |                                          | 5811 9111 61111   | 6,,,,               | 5 6                                         |                      |
|   | á             | Į,                       |          |                                          |                              | •                        |                   |                                            |                            | 乾                                            |                                          |                   | á                   |                                             | .•                   |
|   | 3" 2"         | ııı bili                 | 50       |                                          | 41                           | 11"                      | 13%               | 17.                                        | 304                        |                                              |                                          | 51" 2" 9"         | 3" 1" 4"            | 3" 0" 4""                                   | 4                    |
|   |               | -                        |          |                                          |                              | 11" 10"                  | ~~                | <b>3</b> "                                 | 4                          |                                              |                                          | 9                 | 411                 | 4                                           |                      |

· . .

. . .

Der Durchmeffer bes Zündloches ift allgemein 23/1. Eine ministerielle Berordnung vom 1. Februar 1831 untersagt ben Gebrauch ber Kartatschen auf größeree Entfernungen als 500 Schritte.

Die neuen 11 bis 12 Granatendurchmeffer langen Saubigen (obusiers alongés) find beilaufig von bem Rohrgewichte ber Ranonen, mit benen fie in Batterie fteben. Ihre Kammer ift cylindrifch; die Wolbung bat bie Beftalt eines abgeftusten Regels, wodurch, ungeache tet ber großen Robrlange, Die Rammer nach bem Schuffe gut gereinigt werden fann, und bas Laben feinem Unftande unterliegt. Die Patrone ift an einem fleinen bolgernen Opiegel angebunden, und wird für fich angefest, bann auf felbe bie mit Blechbanbern an ihren Spiegel befeftigte Granate, fur beren Branbrobre ber Getfolben ausgehöhlt ift. - Bur jeden Raliber find zwei Dulverlaladungen eingeführt. Folgende find bie vorzüglichften, biefe und die ermabnte zwolfpfundige Bebirgs . Saubite betreffenden, Angaben. Die Abmeffungen find in metres, Die Bewichte in Rilogrammen ausgebruckt. \*)

| Haubigen des neuen<br>Spstems                                                                       | · 6 jõllige     | 24 pfündige | ra pfündige<br>Gebirgs |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Durchmeffer ber Granate                                                                             | 0,1635          | 0,149       | 0,119                  |
| nn bes Fluges                                                                                       | o, 165 <b>5</b> | 0,151       | o, 1205                |
| ", der Kammer                                                                                       | 0,121           | 0,106       | 0,083                  |
| Lange bes Fluges fammt ber<br>Berbindung beffen mit                                                 |                 |             |                        |
| der Kammer                                                                                          | 1,638           | 1,485       | 0,740                  |
| Länge der Rammer<br>Sange Robriange von der<br>Mündungeffache bis bine<br>ter die Blatte des Stoffs | 0,145           | 0,130       | 0,070                  |
| bodens                                                                                              | 1,885           | 1,715       | 0,860                  |

<sup>\*) 1</sup> metre beträgt 3,1635 Wiener Schuhe, - 1 Rilograms me 1,784 Pfunde Wiener Gewicht.

| Saubigen bes neuen<br>Spftems |          | 6 jöllige         |                      | 24 pfün | bige                  | 12 pfündige<br>Gebirgs |                 |            |
|-------------------------------|----------|-------------------|----------------------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|
| Rohrgewicht                   |          | 864               |                      | 56      | <b>58</b>             | 97,5                   |                 |            |
| Bolle Rammerladung            |          | 1,5               |                      | 1       | ,                     | 0,275                  |                 |            |
| Sprengladung der Granate      |          | o,4 bis           | 0,7                  | 0,3     |                       | 0,18                   |                 |            |
| Durchmeffer                   | der S    | drotte            | 1" 5"                | •       | 1" 2"                 | 9""                    | 1" 5"           | •          |
| Anjahl ber                    | en in    | einer             |                      |         |                       |                        |                 | •          |
| Büchse                        | •        |                   | 60                   |         | 70                    |                        | 21              | 1          |
| Schießtafel f                 | ür die ş | jaubi <b>ņ</b> en | 6 sõu                | ige     | 24 pfü                |                        | 12 pfül<br>Gebi | -          |
| Mit ber Labu                  | ng von   | Ptunden           | 3                    | 11/2    | 2                     | 1                      | 9 l             | lnį.       |
| Richtung un<br>300 métres     |          | •                 | über<br>das<br>Metal | 8"'     | über<br>des<br>Metall | 1"                     |                 | 2"         |
| **                            | 3939     | 400               | 5. 11                | 4""     | 5" 1                  | ,, 10,,,               | •               | 9′′′       |
| <b>n</b> >                    | nn       | 600 I"            | 5 111 31             | •       | 1" 4"                 | 34 84                  | 1 1"            | 0111       |
| <b>3939</b>                   | 9979     | 800 2"            | 6" 4"                | 10111   | 2"6"                  | 5" 10"                 | 8"              | 1111       |
| >>>                           | nn       | 1000 3"           | 8111 611             | 10"     | 3" 11"                | 8116111                | -               | <b>-</b> · |
| **                            | nn       | 1200 5"           | 1" 9"                | 2"      | 5115111 1             | 1116111                | -               | -          |

Die Granaten fpringen ungefähr in 16 bis 18 Stude, welche hochstens 370 bis 450 Schritte weit fliegen.

Beim Schrottbuchfenschießen erreichet aus der vierundzwanzignfundigen Saubige mit 1" Aufsag beilaufig ein Drittheil der ganzen Anzahl Schrotte die Entfernung von 750 Schritte.

Nicht ganz übereinstimmend mit dieser Schuftasfel, welche aus dem im Frühjahr 1831 zu Strafburg von dem dortigen Offizierkorps herausgegebenen aidememoire portatif entnommen ist, sind im Februars hefte bes spectateur militaire in einem Auffat des Generals Mrq. Caraman die Schufweiten der langen Saubigen nachstehend angegeben.

| Raliber        | Dulver-           | Entfernung in     | unter | . dem       | Gleva, | sionen | infel | non |
|----------------|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------|--------|-------|-----|
| Ladung         |                   | Toisen des        | o°    | 20          | 4°     | 6°     | 8°    | 100 |
| a 1 Pf. 6 Uni. | erften Aufschlags | 125               | 343   | 533         | 655    | 755    | 945   |     |
| , ±8           |                   | Muslaufens        | 86o   | 892         | 890    | 795.   | 785   | 340 |
| 4 5            | 1 Pf. 6 Ung.      | erften Aufschlage | 135   | 388         | 591    | 743    | 805   | 964 |
| ž              |                   | Austaufens        |       |             | 900    | 890    | 000   | 3~4 |
|                | 2 Pf.             | erften Muffchlags | 96    | <b>3</b> 50 | 565    | 694    | 77Š   | 936 |
| ્રક્           |                   | Austaufens        | 945   | 1015        | 985    | 888    | 110   | 900 |
| 96 3 p         | 3 Mf.             | erften Muffchlags |       |             |        | 762    | 882   | 985 |
|                | φ.                | Auslaufens        | 1095  | 1123        | 1025   | 875    | 002   | 3~~ |

Diefe in ber Sauptfache ber ruffifden nachgeabmte Ronftrutzion ber Saubigen foll entferntern Ochufimeis ten mehr Treffer und eine größere Ungabl Rikochets verschaffen, als die frubere frangofische. Gie gemabrt auch den, wohl untergeordneten Bortheil, in jeder Batterie nur eine den Ranonen und Saubigen gemeinschafts liche Gattung Laffeten ju führen. Die entschiedene Uberlegenheit derfelben über die furgen ift in dem Salle nicht ju verkennen, wenn feindliche Erdwerke ober überhaupt Berichangungen jeder Urt ju gerftoren find, mo ihre Granaten, ber durch bie großere Ladung erbob= ten Perkuffionstraft megen, tiefer eindringen, und richtiger treffen. Gie werben, gegen folde Objette nicht allein eine bas Bermogen ber furgen Saubigen überftei= gende Wirkung bervorbringen, fondern burch ten Effect bet Granaten beim Berfpringen eine Berftorung verurfachen, bie man, mit Ausnahme fur bas Brefchefcbiegen in ftarten Festungsmauern, felbst von Rugel= icuffen aus ben Belagerungstanonen bes größten Ralalibers nicht erwarten fann. Giner mit folden langen Saubigen in binreichender Babl ausgerufteten Felbartillerie ift es baber möglich, fefte Plate felbft vor 2Intunft bes Belagerungsparts anzugreifen ; wodurch man jumeilen eine Feftung überrafden, und ben Gang ber Operagionen beschleunigen fann.

Beim Gebrauche ber Saubigen gegen Truppen bin= gegen, welche burch Mufftellungen binter naturlichen ober funftlichen Deckungen bem Ranonfduffe entzogen find, bann gur Bewerfung von Daffen, Quarrees ober fich jurudziehenden Rolonnen, wo in beren Mitte fallende Grangten bie meifte Bermirrung verurfachen, find es, bei ber Unbestimmtheit ber Ochugweiten mit grofen Labungen, immer nur die fleinen von & und & Df., mit welchen man ben beabsichtigten 3med erreichen fann. Ebenfo verschaffen nur bie mittlern Labungen bie größte Ungabl ber gur Beftreichung eines ebenen Terrans fo vortheilhaften Ritochets. Eine größere anfangliche Gefdwindigfeit ber Granaten ift aus biefen Urfachen in allen gegen Truppen vorfommenben Belegenbeiten feineswegs munichenswerth. Das Urtheil ber Befduttunbigen über bie Borguglichfeit biefer langen Saubigrobre wird baber mobl bavon abbangen, ob bie größere Robrlange, bei fonft gleichen Umftanben, bie Geitenabweichungen ber Granaten verminbert; mas nur grundliche Berfuche als unbeftreitbar barftellen tonnen.

Bei ber Schwere ber frangofifchen achtpfündigen Ranonen kommt das doppelte Rohrgewicht diefer Saubigen, im Vergleiche mit ben kurzen, wohl weniger in Betracht. Eine sechspfundige öftreichische Batterie hingegen wurde durch die Eintheilung solcher Saubigen
offenbar an Beweglichkeit zuruckgesett. Doch scheint
es, daß, bei der von keiner Geschütgattung übertroffenen Wirksamkeit solcher 11 Kaliber langen Saubigen
gegen Erdwerke und starke Feldverschanzungen, sich von
einer gleich ben achtzehnpfundigen Feldbatterien bei ben

Referven in Bereitschaft mitgeführten Angahl berfelben nicht felten die wichtigsten Dienste erwarten laffen burften.

Bielleicht wurden ebenfolange vierundzwanzigpfuns bige Kanonen diefer Bestimmung noch vielseitiger ents sprechen.

Die Laffetirung und bie Munizionsmagen bes Feldgeschüßes nach bem neuen Modelle find von dem englis fden hauptfächlich burd bie Abanderungen verschieben, welche die Nichtannahme der Gabeldeichsel bedingte. Der Sauptunterschied bes englischen Laffeten=Systems von bem öftreichischen befteht bekanntlich barin, baß bie beiben Banbe ber Laffete nur bis über bas Schildzapfenlager reichen, und mit einem Baum oder Blod verbunden find, ber bie übrige lange ber Banbe erfest, und mit feis nem abgerundeten bintern Ende beim Feuern auf ber Erbe aufliegt. Statt ber gewöhnlichen Berbindung ber Laffete mit ber Prope, wird biefe mittelft einer eifernen, an ihrem hintern Ende befindlichen Dfe in den binter ber Propachse angebrachten Saten eingehängt. 216 Richt= mafdine bient eine ftebente Richtschraube. Alle vier Raber bes Gefduges find einander volltommen gleich, in der frangofifchen Artillerie, bei einem Bagengeleife von 1,52m (57,7 B. 3.), 1,49m (56,56 B. 3.) im Durch. meffer. Auf ber Prope ift eine Munizionskifte befestigt, auf beren Dedel bei ichnellen Bewegungen brei Mann . auffigen konnen. Un ben Borderenben ber Deichsel ift eine eiferne in der Bertikalebene um bie Deichfel beweglis de Tragftange angebracht, deren beide Urme fich jeder für fich por: und rudwarts bewegen laffen. Die Stangenpferbe tragen an biefer, mittelft Rummtketten, bas Ubergewicht an ber Deichsel.

Das Gesammtgewicht eines vollständig ausgerüssteten Geschützes ift:

ber 12 pfündigen Kanone 3785 Wiener Pfunde
"8 ", ", 3200 ", ",
" 6 zölligen Saubite 3792 ", ",
" 24 pfündigen Saubite 3180 ", ",
bie Ladung der Munizions-Proftiste besteht in:
21 Kugeln 2 Kartatschen-Patronen beim 12 Pfünder.
28 " 4 ", ", ", 8 ",
12 Granaten 2 Schrottbuchsen, mit 16 Pulverpatronen,
bei der 6 zöll. Saubite
20 ", 2 ", mit 24 Pulverpatronen,

Won den Pulverpatronen der Saubigen ift ein Biertheil der gangen Zahl von der großen Pulversladung.

bei ber 24 pf. SaubiBe

Die vielfältig besprochenen Borguge biefes Syftems laffen fich, im Bergleiche mit bem in ber f. E. Artillerie eingeführten, in folgende zusammenfaffen:

Eine ausgezeichnete mechanische Einrichtung bes Fahrzeuges, nebst einer Leichtigkeit in ber Passirung von Terränhindernissen, worin dieses Spstem allen ansbern weit überlegen ist. Beides ist hauptsächlich in der bedeutend größern und gleichen Sobe aller vier Räder begründet, welches Lettere, ohne Ausbedung der Lenkbarsteit, nur bei Blocklasseten zuläßig ist. Hierdurch ergibt sich eine einzige Gattung Räder für alle Fuhrwerke der Batterie; was den Ersat der unbrauchdar gewordenen vereinfacht. — Das, des tiefliegenden Prothakens wezen etwas schnellere Aufz und Abprothen. — Die Verzeinsachung der Eisenbeschläge und der Erzeugung dieser Lasseten. — Die leichtere Wiederherstellung des durch

einen feinblichen Ochuß gertrummerten Blocks; ba man hierzu, wie angegeben wird, auch gang frisches Bolg verwenden fann.

Der größte Ubelftand biefes Onftems gebt aus ber Berbindungsart ber Laffete mit ber Probe bervor, melde verurfact, daß bie Stangenpferbe burch bas Schwanfen und bie baufigen Stofe ber Deichfel bei einer Bewegung auf unebenem Boben viel ju leiden haben, und beim Bergabfahren eine bedeutende Laft tragen muffen. Bei ben Englanbern fallt bieg allein auf bas in einer Babel gebenbe Sandpferd; welche Ginrichtung bei Bermundung biefes Pferbes im Feuer ober beim Umwerfen immer bedeutende Bermirrungen jur Folge bat. Letterem find biefe Befdute, ber gleichen Sobe ber Raber megen, weit mehr als andere ausgefest, melde Gefabr mobl burch ein großes Weggeleis vermindert wird; baber aber bei bem fleinen in ben öftreichifden Staaten üblichen Weggeleis, bas auch jenes ber Urtillerie bestimmt, felbft mit ber Unnahme biefes Opftems fic beffen Bortbeile nicht in gleichem Daafe erreichen liegen. - Die ju befannten Borguge gut gearbeiterer eiferner Uchfen und metallener Rabbuchfen werben bier, als mit jebem Goftem vereinbar, übergangen. Die geringe Breite bes auf ber Erbe rubenben Theils ber Blocklaffete erichwert Bewegungen am Ochleppfeil.

Die erwähnte zwölfpfundige Gebirgs-Saubiglaffete wiegt fammt ihren 2 Rabern von 0,97 (36,82 B. 3.) 198, — ohne Raber: 115 B. Pf. Ein Munizioneverschlag mit acht- bis zwölfpfundigen Granaten nebst anz gebundenen Patronen wiegt 89 B. Pf., einer mit 6 Kartatschenschuß etwas weniger.

Die neuen frangofischen Munigionsmagen haben

mit ihren Gefduten gemeinschaftliche Progen, mit welchen ber Langbaum bes Sinterwagens gang fo, wie ber Laffetenblod verbunden wird. Die Munigion ift in zwei Riften, eine vor und die andere binter ber Uchfe, die fich auch abnehmen laffen, gepactt. Die Prote tragt bie britte Munigionstifte. Un einem rudwars angebrachten Uchsstengel ift ein Vorratherad angesteckt. Bei Manövern im Trabe figen 3 Mann auf der Kiste der Wagenprote, und 3 mit Ginichluß bes Urtificiers auf ber einen bes Sintermagens auf. Diefe Magen werben auch mit 6 Pferben, auf biefelbe Beife wie bie Gefduge, befpannt. Gie übertreffen an Beweglichfeit, vorzüglich burch bie Eigenschaft, bedeutende Graben ohne Unftand ju burchfahren, und fich im Mothfall abproten ju laffen, alle frubern abnliden gubrmerte. - Gie gemabren ju bem den großen Bortbeil, burch bas Muffigen ber gesammten Bebienungemannschaft bei fcnellen Bewegungen, alle Fugbatterien als fahrende betrachten ju konnen. Die ju ziehende Laft wird aber burch biefe Magregel ju febr vermehrt, als bag man fie ber Bespannung in die Dauer zumuthen fann; baber biefe Silfe ber frangofichen Artillerie auch nur fur besondere Belegenheit erlaubt ift; in welchen namlich ben oftreicifden fechepfundigen guftanonen gleichfalls ein folches Nothmittel ju Gebot fteht, obwohl biefes bem Zwede nicht mit berfelben Bolltommenbeit entspricht.

Die Labung diefer Munizionswagen besteht in: 63 Rugel: 6 Rartatschen:Patronen für den 12 Pfünder 84 , 12 ,,, ,, , , , 8 ,, 40 Granaten 4 Schrottbuchsen 48 Pulverpatronen für die 6 zöllige Saubige

60 Granaten 6 Schrottbuchsen 72 Pulverpatronen für die 24 pfündige Haubige

Unter den Pulverpatronen find für die 6 göllige Haus big 12, für die 24 pfündige 18 von der größeren Ladung.

Das Gewicht bes gang ausgerusteten und gelabenen Munizionswagens, bei abgefessener Mannschaft, mit 12 pfundiger Kanon-Munizion ist: 3054 BB. Pf.

- , 8 , , ,, ,, 3150 ,, ,
- " 6 golliger Saubig. ", 3061 ", "
- " 24 pfundiger " ", 3041 ",

Es ift zu erfeben, baß biefe Wagen im Verhaltnif ihrer Schwere und ihrer Bespannung wenig Munizion führen, und ihre Unnahme baher zu einem Pferbebebarf führt, welcher ben doppelten bes bei uns nothwendigen übersteigt. Nur ihre große Überlegenheit in taktischer hinsicht kann solchen Aufwand rechtsertigen.

Auch ber Batterie Zeugwagen (chariot de batterie) und die Feldschmiebe find nach bemselben Spstem, und besonders Lettere sehr sinnreich gebaut. Der hinsterwagen des Erstern führt einen mit Leinwand gedecksten Kasten, in dem die zu Reparaturen in der Batterie nöthigen Vorratheholze und Eisen-Theile nebst den Werkzeugen geladen sind.

Dieß verbefferte englische System war durch eine Reihe von Jahren ber Gegenstand großer Versuche und vielfältiger Diskusionen, ohne daß es die Stimmen einer großen Zahl, darunter sehr gelehrter und erfahener, Offiziere des Korps für sich gewinnen konnte. Seine Annahme wurde durch höhern Machtspruch entschieden, und mit ungeheuren Kosten ausgeführt. Weniger hat die Armee die großen Dienste verkannt, welche sie sich von der Unterstügung einer so mandverirfähigen Artille-

rie versprechen kann. Der kurze Feldzug von Algier hat binreichenbe Gelegenheit gegeben, ihre Beweglichkeit auf dem ganz eigenen, für die Griebeauvalschen Fuhrewerke bochft ungunstigen, Boben des dortigen Krieges schauplages in dem vortheilhaftesten Lichte-zu zeigen.

Mit gleicher Thatigkeit und gunftigem Erfolge hat bie frangofiche Artillerie auch bie Muße der Friedensjahre gur Vervolltommnung ihres Belagerungs und Festungs-Materials benüht, beren Erörterung außer ben Grenzen dieses Auflates liegt.

#### III.

## Die Belagerung von Kadir im Jahre 1823.

Bon Beller, Oberlieutenant im E. E. Generalquartiermeisterstabe.

### Erfter Abichnitt.

Unter allen Operazionen der Franzosen im Beldzug des Jahres 1823 gegen Spanien, bleibt die Belagerung von Radir in militärischer und politischer Rücksicht die wichtigste; denn ihre Glanzpunkte sind der bekannte Sturm auf die Linie des Trocadero, und die Eroberung des Forts San Pedro, — ihr Endresultat aber die Befreiung des Königs aus den Sänden der Aufrührer, und die Wiederherstellung der legitimen Gezwalt\*).

<sup>\*)</sup> Die bei dieser Darstellung benühten Werke sind solgende: Hugo: histoire de la campagne d'Espagne en 1823. Paris. 2 Theile. — Cape sigue: Recit des operations de l'armée française en Espagne sous les ordres du duc d'Angoulème. Paris. 1823. 1. Theil. — Do de de la Brunerie: Precis des operations militaires dirigées contre Cadix, dans la campagne 1823. — Des resultats de la guerre d'Espagne. Paris. 1824. — Marcillac: Histoire de la guerre d'Espagne en 1823. 1 Theil. — Fievée: De l'Espagne et des consequences de l'intervention armée. Paris. 1823.

Die ganftige Stimmung ber Salbinfel im Mugemeinen für bie Ruckfebr Ferdinands VII. nach Mabrid, Die oft geäußerte Theilnabme an beffen unverbienten Loofe, und ber gute Empfang, welcher ben Frangofen faft allenthalben auf ihrem Darfche, von ben Ufern ber Bidaffoa bis in Raftiliens Ebenen, ju Theil geworden mar, rechtfertigten einigermaßen die Soffnungen bes Bergogs von Angouleme: bag nemlich eine fonelle Bewegung gegen Unbalufien einen allgemeinen Aufftand ber Gudprovingen gegen bie Rortes berbeiführen, und vorzüglich ju Gevilla, mo fich bie Bewohner laut fur ben angestammten Berricher ausspraden, Unruben und Tumult erregen murbe, mobei es geftattet fenn burfte, bie von ben, bereits in ber offente lichen Meinung gefuntenen, Kortes beabfichtete Begführung bes Monarchen von Gevilla nach Rabir ju bindern, und beffen Befreiung zu erzielen.

Der Feldzug bes Jahres 1823 barf in keiner Bestiehung mit bem Invasionskriege Napoleons in die ppsrenäische Halbinsel verglichen werden. Damals handelte es sich um die Behauptung der Rechte, sogarum die Vofreiung, eines jungen geliebten Königs; während man jeht die Rechte eben dieses Monarchen, für deffen Wiedererlangung so viel Blut gestossen, so viele Provinzen verwüstet worden waren, durch etliche Aufrührer gefährbet, und nur einen geringen Theil des Volkes verblendet und verführt wußte. Getheilt waren Neisgung und Meinung; sest stand bei vielen der geleistete Schwur; gottlos war der Treubruch, verabscheut der Verrath; während damals jedes spanische Herz im glübenden Hasse gegen die Franzosen aussoderte, und den Erben der Kronen von Kastilien und Aragonien,

wenn nicht zu befreien, fo boch zu rachen gelobt hatte. Eben barum konnten bie Franzofen jenen Biberftand nicht finden, ben fie funfzehn Jahre früher allenthalben antrafen, und ber ihnen bie schönften Siegespalmen aus ben Sanden wand, oder nur nach ben blutigsten Kampfen erringen ließ.

Nach Maggabe biefer Unfichten wollte ber Generaliffimus bas Eintreffen bes zweiten Urmeetorps zu Balenja, welches durch einige Bewegungen gur Unterflugung bes in Katalonien overirenden Maricalls Moncey verfvatet murde, nicht abwarten, und beorderte, bevor er noch Runde erhielt, welchen Rudgug ber von Molitor verfolgte Ben. Ballefteros genommen babe, in ber fichern Uberzeugung, daß Alles von ber Befcwindigkeit ber Bewegungen abhange, icon acht Lage nach feiner Unfunft in Madrid, die Divifionen Bordefoulle und Bourmont nach bem Guben. Gie zogen, jede 6000 Mann ftark, am 1. Juni aus ben Thoren ber Sauptstadt; die Division Borbesoulle burch die Mancha über Aranjuez, Mabribejos, bie Gierra Morena, Undujar und Kordova; die Division Bourmont burch Estremadura über Talavera, Almaraz, Trurillo, Merida und Elerena auf Gevilla als bem gemeinschaftlichen Bereinigungspunkte, von wo beide Divifionen, unter die Befehle bes Gl. Grafen Bordefoulle gestellt, Die weitern Operationen jur Befreiung des Konigsbeichleunigen follten. - Die Rortes vermochten biefer Bewegung nur die ungeregelten Ocharen ber Benerale Bavas und Placenzia entgegenzustellen , die zum Theil aller Bucht und Ordnung ledig, gegen Freund und Reind ein gleiches Betragen übten, und burch fortmabrendes Musreißen fich taglich minderten. Ihre Miederlage war vorauszusehen, und mußte als erste Folge bie Übertragung des Siges der illegalen Regierung aus dem volkreichen Sevilla nach dem wohlbefestigten und den Kortes ergebenen Kadir herbeiführen. — Als die Division Bordesoulle am 12. Juni in Kordova, und Bourmont an demselben Tag in Merida einztrafen, brachten Felbstüchtige der Banden von Zapas und Placenzia die erste Kunde nach Sevilla, und sogleich brachen die Kortes nach Radix auf, wohin sie den König und seine Familie mit sich führten.

Mit reiffenber Schnelligfeit murben bie Bewegungen beider Divissonen ausgeführt. Die Borposten ber Division Borbesoulle standen am 18. Juni bei Utrera auf ber Strafe nach Rabir. Am 21. wurde bas Bauptquartier bortbin verlegt, mabrent bie Borbut bei Beres be la Frontera eine Aufstellung nabm, von wo fich felbe um 22. um Rabir ausbreis tete; indeß Bourmonts leichte Abtheilungen fic an biefem Sage mit ibr verbanden, und um bie Dunbung bes Guabalete ftreiften. Rach biefer Bereinigung fcob Bourmont feine Borbut bis G. Lucar la major vor, und erreichte bort bie Rachbut bes Lopez Banes, ber fic nad ber Raumung von Gevilla auf Puebla goa, in ber Abficht, fic auf bem Guabalonis pir nad Sabir einzuschiffen. Gen. Lauriften, ber biefe Borbut befehligte, griff bie Spanier fogleich an, machte einen Brigabe : General mit 21 Offizieren und 330 Mann gefangen, und erbeutete, nebit vielen Bagen , auch 2 Ctanbarten und 40 Pferce. Als fich ben folgenben Sag ber Gen. Balin mit Lauriffon vereinigte, verfolgten fie gemeinschaftlich, mit ber Dragoner-Britade Et. Mars an der Svive, bie francische Reitze

rei, brangen in Buelba und S. Juan bel Porto ein, machten baseibst viele Gefangene, und erbeuteten, nebst bem jahlreichen feindlichen Gepäck, auch
bie Kriegstaffe. Dem Oberst Hautefeuille mit 200
Dragonern gebührt die Ehre bes Tages; in seine Sanz
be sielen 20 Kanonen und 4 Felbschmieben, nebst
einer bedeutenden Angahl Munitionswagen. Aber Loz
pez Basios hatte troß diesen Unfällen die Einschiffung
des größten Theils seines Fusvolkes, an der Kuste bei
S. Juan del Porto bewerkstelligt, und traf wohlbehalten in Kadir ein.

Die fonellen Bewegungen ber beiben frangofifden Divifionen binderten bie Bereinigung Billa Campas mit Lopez Banos. Babrend fich ber Lettere gegen bie Suabiana an Portugals Marten gezogen batte, bewegte fic ber Erftere, als er bie Uberzeugung erlange te, baß feine bei Utrera aufgestellte Reiterei ben Marich ber Frangosen auf Rabir nicht zu bemmen vermöge. mit ben entmuthigten Ocharen in entgegengefetter Rich. tung nach ben Bergen von Ronda. Dort ging ein Theil feiner Mannichaft, unter Oberft Uffujo, jum Feind über, und nicht langer burfte er nun, bei ber entichiedenen Abneigung ber Candesbewohner, für die ungerechte Cache ju fechten, barauf benten, fich im freien Felbe ju halten. Alle Stadte und Dorfer, welche bie Frangofen betraten, fendeten ibre Abgeordneten entgegen, und brudten unverholen ibre Liebe und Une banglichkeit für Ferdinand VII. aus. Gogar die balbwilben Bewohner ber Berge von Ronda fliegen aus ben unjuganglichen Kluften ber Gierra an bie Beerftrage binab, und erwarteten den frangofifden Befehldhaber, um ihre Unterwerfung ju bezeugen. Man ftaunte über die wohlberechneten Operazionen bes Gl. Bordesoulle, und begriff nun die Ursachen des Gelingens einer Unternehmung, die fünfzehn Jahre früher ein fünffach stärkeres heer nicht auszuführen im Stand war. — Indessen hatte die Verfolgung der Generale Villa Campa und Lopez Baños, — die Sicherung der Straße auf Badajoz, durch welchen Punkt man mit Madrid in Verbindung blieb, — die Nothwendigkeit verschiedener kleiner Besatungen zwischen der Hauptsstadt Opaniens und Sevilla, nebst etlichen andern unserläßlichen Entsendungen, die Stärke der beiden Divisionen ziemlich vermindert.

Bordefoulle beorderte am 23. einige Abtheilungen auf G. Lucar, um die Mundung bes Guadalquivir ju fperren, und erschien am 24. Juni mit ber haupt. truppe im Ungeficht von Rabir, ju Puerto San. ta Maria. Geine erften Bortehrungen betrafen bie Trennung der Verbindungen zwischen Kabir und bem Festiande. Bor Allem mußten Rota, Puerto Santa Maria, Puerto Real und Chiclas na befett merben, mas jeboch, fogar nach erfolgtem Eintreffen einer Brigade ber Divifion Bourmont, nur bodft unvollftanbig bewirkt merben fonnte; denn allgu ausgedehnt mar die bogenformige Linie, um nicht überall, sowohl in der Fronte als vom Rucken ber, leicht durchbrochen werden zu tonnen. Die toniglich gefinnten Partiden ftreiften indeffen um Ronda, Arcos und Medina Sidonia; wodurch der linke Flugel der Frangofen einigermaßen gefichert blieb. Diefer Blugel ber gegen gebn Wegftunden betragenden Linie fließ ans Meer, und verband fich bier mit der vom Kontre = Ud= miral Samelin befehligten Flotille, welche ben Safen

von Sabir blokiren follte, und in biefen Tagen a Oberfin mit 12 Urtillerie : Offizieren gefangen gemacht batte, bie von Rabir nach Ceuta beorbert maren, meil bie Kortes einen Ungriff auf bas bortige Fort beforgter \*). Die ungureichenten Dittel ber Darine fanben mit jenen ber Candtruppen im Berbaltnig. Dan arleitete baber unausgefest auf ben Berften zu Cevilla, E. Lucar, und Puerto Santa Maria, um die bortis gen Merkantilfahrzeuge in Kanonierschaluppen und Bombarben umzuwandeln ; ein Auftrag , welcher meift ben franifchen Geeleuten überlaffen werden mußte. Mer verzüglich gebrach es an Gefcut jur Bewaffnung tiefer Sabrzeuge, wie auch ter turch bie Rrangofen in ben Linien vor Rabir neu aufgeworfenen ober wieberbergeftellten Rebouten. Alle Borrathe im Arfenal und Guffaufe ju Gevilla waren noch zeitig genug nach Sabir gebracht worden, und bie Frangofen mußten ibr Belagerungsgefcut aus ben entfernteften Begenben ber Salbinfel, aus Balenga und Liffabon, ja fogar aus Bajonne guführen. \*\*) Die Ausruftungen ber Rlotille und bie Gerftellung ber Befestigungen ju lande raubten viel Beit, und es war fomit ben Kortes möglich,

<sup>&</sup>quot;) Die frangösische Blotille gablte a Linlenschiff, a Fres gatten, und etliche leichte Jahrzeuge, aber tein einziges plattes Boot (bateau boeuf), mittelft welchen man allein fich dem Ufer zu nabern vermag.

<sup>\*\*)</sup> Capefigue's Ungabe, ber C. 189 behauptet: "Graf Bordefoulle habe auf seinem schnellen Bug nach Undaluften mehr ben hundert Ranonen von allen Ralibern erbeutet," — steht freilich mit unserer durch die Schrift des Bicomte Dode verbürgten Schliberung im grellsten Widerspruch.

sich in Rabir gehörig zu verproviantiren. Beim Erscheinen ber Franzosen vor bem Plage waren, die natürliche Festigkeit desselben abgerechnet, die Vertheidigungsmittel nur geringe, und wenig Mundvorrath
vorhanden. Aber täglich drangen spanische und fremde
Fahrzeuge durch den Kanal S. Pedro, unter dem
Schutz des an seiner Mündung liegenden Forts, in
die Bai von Kadir, und versahen die Stadt reichlich
mit Allem, was sie bedurfte. \*)

Bevor wir zur Erzählung ber Belagerungsoperagionen ichreiten, wird es unerläßlich, eine furggefaßte Schilderung von ber Lage und Vertheibigungefähigkeit biefes michtigen Geeplates bier einzuschalten. Da, mo ber von Puerto Gerrano aus ben Bergen bei Ronba berabtommende, und Arcos vorüberfliegende Guadalete fich in ben Ozean ergießt, liegt auf bobem abichuffigem Relfen, welchem man fich nur durch gefährlis de, vom Deeresspiegel bedectte, Riffe ju nabern vermag, ber Stadt Puerto Santa Maria gegenüber, bas alte Babes, jest Rabir genannt, beffen traurige und ode Umgebungen nur bie Beinpflanzungen um Rota und Santa Maria beleben, wo die wohlhabenberen Bewohner ber reichen Sandelsftadt ibre Landfige erbauten. Die baftionirte Sauptumfaffung bes Plates ift bem Rande bes Felfenblockes angepaßt, beffen Suß Die Wogen bes Weltmeeres bespulen. Steil ift biefer

<sup>\*)</sup> Radir hatte am 23. Juni taum auf vierzehn Tage die nothigen Lebensmittel. Drei Bochen fpater mar der Plat auf seche Monate damit versehen, ohne daß auch nur ein Sack Getreide vom Festlande her, juge- führt worden mare.

Relfen gegen Mittag mabrend Sandbante und verborgene Klippen ben Bug von ber Nordseite binbern. Die Stadt, welche einer unverburgten Gage nach, fruber auf einer andern Stelle gestanden baben foll, bat fünf Thore, von benen vier nach bem Deere geben. Gine , bobe Mauer im füdlichen Theil fcutt fie vor der Beftigfeit bes Girocco. Die Gaffen find gwar enge, aber bie freundlichen und boben Baufer mit Balkons verfeben. Jebes Saus bat feine Bifterne. Die reichen Bewohner jedoch beziehen ibr Trinkwaffer vom Restland, und namentlich von Santa Maria; wofur nach einer approximativen Berechnung jabrlich gegen 96,000 fcmere Piafter ausgegeben werden; benn Rabir felbit bat weder Quellen, noch Brunnen. \*) Auf ber außerften Spite im Guben erhebt fich an eben ber Stelle, mo in der Bormelt grauen Lagen ein Tempel bes Saturn weit über Deer und Canb binmegicaute, bas auf einem isolirten Relsenylateau erbaute Fort G. Gebaftian, mit einer vorgeschobenen Batterie auf ber Beftfeite, und einem Leuchtthurm. Bon allen Geiten unzuganglich, bangt es mit ber Stadt burch eine Bruce jufammen, welche über eine tiefe Felfenfpalte geworfen ift, bie taum iben Kanonenboten bie Durchfahrt gestattet. Un ber Sauptumfaffung felbft liegt im obern Stadttbeile bas fleine Fort G. Ratalina.

Mit dem Festlande hangt Kabir nur durch eine fomale, fast vier Miglien lange Bunge jufammen, bie

<sup>\*)</sup> Der Gouverneur Oreilly machte im Jahre 1785 dem Borfchlag für eine Wasserleitung von den Sugeln bet Medina Sidonia; allein diese wurde nicht in Ausführung gebracht.

größtentheils aus blogem Bellfant beftebt, und aber welche auf bobem Damme, swifchen Mauern bin, tie folibe Strafe nach ber Statt führt. Gegen biefe Landfeite nun ift bie Runft ber Ratur ju Gilfe gefommen. Dort bat ber Plat eine regelmäßige Fronte mit erillonsformigen Bolwerten, tiefem Graben, Rontregarben, Ravelin mit Reduit, und einem Borglacis, bef. fen Alugel fic beiberfeits an unerfteigliche Relfenwande lebnen. Außerhalb bes gandthores liegt auf ber bier etwas breitern Erbzunge bas Dorf G. Jose, beffen Bugange bas fleine Fort Rortabura und bie runde Redonte la Glorietta bewachen. Wo fic die Zunge mit dem Zeftland verbindet, giebt fich bie In fel Leo nan ber Deeresbucht bin, und ift durch ben 31 Stunben langen, jur Beit der Alut bei 24 Rug tiefen Sanal G. Debro, ber bie fdwerften Lafifbiffe tragt, vom Kontinent abgefdloffen. Gine einzige, auf fünf Bogen rubende, maffive Brude, bie Ponte bel Guato, erhalt die Berbindung mit dem Zeftlande, und ift an eben jener Stelle erbant, wo icon in ben Lagen, als Rom feine Dacht über bie Salbinfel ausbehnte, eine folde beftand, welche Sarl V. wieder berftellte. Langs dem Ranal &. Debro beftebt eine Reibe von Alefchen und Batterien, welche ben Bugang auf bem obnebin vollig sumpfigen Tergin erschweren. Gin Amphitheater von fanften Soben, die von bem Gebirgeftoch bei Dedina Sidonia auslaufen, und an welchem die Stabte Puerto Santa Maria, Puerto real und Chiclana liegen, folieft bie auf ber Infel Ceon in ber letten Beit erbante, von Sabr ju Jahr in beffere Mufnahme tommenbe Stadt G. Kernando, mit re: i mab foonen Bohngebauben, bann

bas Arfenal Caraccas mit den Schiffswerften und dem Golfein, in welchem die Fahrzeuge aus allen Theis Ien der Welt vor Anker gehen. Mitten in der Insel Leon steigt der isolirte Sügel de los Martires an, auf bessem Abhange sich die Reste eines, von den Britten in den Jahren 1810 und 1811 errichteten, verschanzten Lagers zeigen. Da wo der Rio S. Pedro auf der Sübseite in den Ocean fällt, und die Küste mit zahllosen Rissen und Klippen bedeckt ist, erhebt sich auf mächtigem Felsenblock das Fort S. Pedro, und wehrt das Einsaufen in den genannten Kanal, so wie den Zugang zur Landzunge von dieser Seite. Obschon gänzlich aufgesmauert und mit den nöthigen Schießscharten versehen, entbehrt es doch, beibeschränktem Raume, aller bombensfreien Unterkünfte.

Im Mordoften ber, bei zwölf Stunden im Umfang baltenden, Bucht von Radix tritt abermals, in fudweft= licher Richtung, eine sumpfige Landzunge ins Meer binaus, an beren außerften Opige, neben bem armfeligen Dorf Trocabero, bas burch bie Frangolen im Jabre 1812 demolirte Fort Matagorba liegt; welches mit bem auf ber Gandjunge von Rabir bicht am Beftabe erbauten Fort, ober ber Batterie Puntales, ben nur 500 Klafter breiten Gingang in bie Bucht ber Infel leon fount. Diefe Salbinfel wird von zwei faft gleichlaufenden Deeresarmen burchfcnitten, welche in ihrer größten Unnaberung 450 Klafter von einander absteben, und bildet eine sumpfige obe Terrainftrecke, wo nur mageres Geftruppe und Ochlingpflangen gebeiben. Da die Opanier aus der Erfahrung mußten : baf ber Feind, im Befite bes Trocabero, bie Stadt Rabir felbst leicht zu beschießen vermöge, fo batte man Œ Öftr. milit. Beitfd. 1832. I.

bermarts ber Muble Guerra einen bei 45 Rlafter breiten Durchftich gemacht, welcher beibe Ranale verband, und mittelft einer langs feinem Ufer fortlaufenben Berichangung bie Spite ber Salbinsel mit in bie ausgebehnten Befestigungen von Rabir und ber Infel Leon jog. Die Bruftwehre biefes Aufwurfes ichloß fich beiderseits an die Ranale. Bon Puerto real gelangte man nur auf einem Damme babin; aber eine binter biefer Stadt anfteigende Sobe beberrichte, obicon auf große Beite, ben gangen Trocabero, deffen Berte obnedies noch in einem unvollenbeten Buftande, von fcmadem Profil und geringem Aufzug maren, auch jur Beit, mo bie Frangofen vor Kabir eintrafen, ber vorgelegten Sinderniffe größtentheils entbehrten. Den Bugang ber großen Bucht von Rabir felbft fperrten ber Plat und bas auf bem Reftlande gelegene Fort Catalina.\*)

Wie leicht zu erachten, burfte Borbefoulle mit einiger Beforgniß seine Lage überblicken, und mußte sich, in Unbetracht seines schwachen Truppenstandes, einzig und allein mit Errichtung und Ausrustung jener Erbwerke befassen, welche bie Ginschließungslinie schützen, und die Ausfälle einer 14,000 Mann starten Befatung

<sup>\*)</sup> Manhat eine Zugabe des Planes von Kadir bei dieser Darstellung um so mehr für überstüßig erachtet, als Plane davon in der östreichischen militärischen Zeitsschrift im VII. und IX. hefte des Jahrgangs 1811 erzschienen sind, auf welche wir uns beziehen. Einen gezlungenen Abrift der Lage und Vertheidigungsfähigkeit diese wichtigen Seeplahes enthält Seite 149 des V. heftes, Jahrgang 1820, der öftreichischen militärischen Beitschrift.

abweifen follten; worunter fic 5000 Mann regularer Truppen befanden, und an welche fich im Mothfall 20,000 Burgermiligen foliegen fonnten. Bor allem Undern ftellte man die noch aus dem Freiheitsfriege vorbandenen, und bamals unter dem Ingenieur-General, Garbe, erbauten Redouten : Ruffin und Belluno, bie Verschanzungen bei ber Muble bel Ofio, ju Ganta Cruz, bei ber Benta nueva, bei G. John und Coto wieder ber, bewaffnete bas fort Ganta Catalina und bie Ruftenbatterie Cabequela, und erbaute an ber Mun= . bung des Guadalete die Batterie Carignan. Duerto real murbe verrammelt und mit ben nothigen Schieflos dern verfeben; auf dem Plateau der rudwärtigen Unbobe aber die Batterie Ungouleme, auf 6 Vierundzwanzigpfunder und 2 Saubiten, errichtet, welche die Musfalle des Trocadero abweisen, und bie in der innern Rhebe freugenden feindlichen gabrzeuge in Refrett balten follte. Aber trot biefer klugen Borkebrungen blieb Borbefoulle nicht ohne gegrundete Gorgen um bas Schiffal ber ibm anvertrauten Truppen, fo lange Ballefteros in feinem Ruden overirte; obicon ibn Molitor lebhaft brangte, und nicht aus ben Mugen ließ.

So ftanden die Dinge, als die Konstituzionellen in der Frühe des 16. Juli mit 8000 Mann \*) einen allgemeinen Ausfall aus der Infel Leon und dem Trocadero auf die französischen Linien unternahmen. In drei Kolonnen drangen sie aus ihren Verschanzungen hervor. Fünftausend Mann rückten über die Ponte del Suazo, und trennten sich in drei Abtheilungen; wovon

<sup>\*)</sup> Sugo., 2. Buch 9. Rapitel, fagt neun bis zehntaus fend Mann.

eine gegen Chiclana, die andere gegen die Muble del Dfio fich bewegte, mabrent bie britte, an 2000 Mann ftart, ben Ranal G. Pedro bei feiner Mundung mittelft Kabrzeugen unter bem Odute bes bortigen Forts überschritt, und in der linten Flante der Frangofen fic gleichfalls gegen Chiclana bewegte, welche lettere aber ber General Pring Carignan mit 1 Bataillon bes 20. Linien = Regiments aufbielt. Es entspann fich bei ber Unnenkapelle ein Gefecht, bas etwa eine Stunde gebauert baben mochte, als der General Betbigo mit eis nem frifden Bataillon berbeieilte, und den Feind zwang, feine Fahrzeuge zu gewinnen. Dort mar es, mo ein Rourier des 20. Regiments, von tollfühnem Muth getrieben, fich mit bem Feinde in eines ber Schiffe marf, aber, wie leicht zu erachten, fogleich niedergemacht murbe. Gine 1500 Mann ftarte Ubtheilung ber Guago= Kolonne griff die Muble del Ofio an, welche eine Boltigeurkompagnie des 34. Regiments bartnadig vertheis bigte. Die britte fpanische Abtheilung that einen Ungriff auf die Redoute Belluno, welche 2 Kompagnien befest hielten, binter welchen zwei Unterftugungs-Batail-Ions staffelformig aufgestellt maren. Nach einem balbftundigen nutlofen Feuer jog fich biefe Ubtheilung auf die Saupttruppe binter die Mühle del Ofio gurud, melde, - nachdem fie fich vergebens auf Chiclana geworfen hatte, wo fie zuerft burch eine Rompagnie bes 20. Res giments, bann aber burch ben Ben. Grafen Betbigb mit 2 Bataillons und 3 Ranonen der Garde, empfan= gen worden war, - unter dem beftigen frangofifden Rartatichenfeuer bis ju diefem Puntte jurudiging, und bier, fammt den beihabenden Geloftucken, feit mehr benn

einer Stunde bie Ereigniffe auf ben übrigen angegrifs fenen Punkten rubig abwartete.

Die zweite ber brei Sauptangriffskolonnen beboudirte, etwa 1000 Mann ftart, über ben Kanal ber Carraccas gegen die Venta nueva und die Redoute Ruffin; wo fie burch eine Kompagnie des 34. Regi= mente aufgehalten murbe, und bie Beit mit nuplofen Demonstrazionen verlor. Mit nicht größerem Gluck, aber boberem Gifer, brach die britte Ungriffskolonne, fünfzehnhundert bis zweitaufend Mann ftart, unter bem Goute einer Batterie von 14 fcmeren Studen und 5 Ranonenboten auf bem naben Rangl, aus den Linien bes Trocabero bervor. Diefe vom Ben. D'baly befehligte Truppe rudte mit ber größten Raltblutigfeit, bas Bewehr im Urm, unter bem Reuer ber Batterie Ungouleme gegen Puerto real, wo Ben. Bougnon 2 Bataillons bes 36. Infanterie- und bas 8. Dragoner-Regiment aufgestellt hatte. Der tapfere Bataillonschef Monistrol griff fie an ber Gpige von 100 Mann muthig an, und zwang fie jum Steben. 216 bie Rolonne bier ben geringen Erfolg bes Sauptangriffs auf Chiclana erfuhr, entichied fie fich jum Rudzug binter die Berschanzungen bes Trocabero. Nach frangofischen Berichten betrug ber fvanische Verluft bei biesem tombis nirten Ausfalle an 1000 Tobte und Bermundete, ber eigene nur 80 Mann. Dem Ben. Obert murbe ein Pferd unter dem Leibe getobtet.

Das allgemeine Urtheil ging babin, baß biefer Ausfall blos zu bem Ende unternommen worden fen, um ben gesunkenen Muth ber Besahung wieder zu beleben, und bem Gen. Ballesteros bie Möglichkeit zu verschaffen, nach beschleunigter Bewegung gegen Undalufien sich zu-

rudzuziehen und, nach erfolgter Gammlung aller gerftreuten fpanischen Beeresabtheilungen und Partiden, welche burch bie Frangofen nach verschiedenen Geiten verfprengt morben maren, bie Strafe auf Rabir ju geminnen, und bas Belagerungstorps im Rucken angufallen. Der Plan mar gut, und bei ber bamaligen Ochmache bes Blotadeforps mobl ausführbar. Die Rortes hatten baber auch nicht verfaumt, an Ballefteros die notbigen Befehle, durch ben frangofifchen Überläufer Chapun, gelangen ju laffen; ber jeboch auf feiner Rucktehr nach Radir von einem frangofifchen Fahrzeug aufgegriffen wurde, wodurch ber Unichlag verrathen worden mar. Indeß muß man immerhin gesteben, daß die Kortes icon baburch einen mefentlichen gehler begingen, baß fie in Radir allein die Ronstituzion zu vertheibigen beabfichteten. Satte man bie Borfdlage Riegos befolgt, und die Generale in die Provingen gefendet, um dort mobile Rolonnen ju bilden, und, im Ruden der Franzosen operirend, alle Rufubren abzuschneiben, fo murbe Bordefoulle vielleicht ein Loos gehabt baben, bas jenem Soults im Jahre 1811 nicht unabnlich gemefen mare, und jum Rudjug nach Raftilien gezwungen worden fenn. Die Regierung mußte nun auf Ballefteros Mitwirkung verzichten. Diefer General, deffen Truppenmacht noch immer zwolf bis funfzehntaufend Mann betrug, mar von dem nuglofen Ausfall am 16. Juli, fo wie auch von der durch Bordefoulle getroffenen Entfen= bung bes Gen. Laurifton, mit 1500 Mann, an die 216= bange ber Berge von Monda, jur Dedung ber Strafe auf Radir, genau unterrichtet. Uber Beres be la Frontera, Medine @ near nach Rabir zu gelangen an ben Ker-

fen faß. Mit wenig Glud operirten Ballefteros und Bangs in ben rauben Ochluchten ber unwegfamen Gierra Nevada, welche unter bem Ramen ber Alvujarren aus den Beiten der Mauren fo bekannt ift, und wo mancher Bactere fein Grab fand. Banas bielt Granada befegt, mabrend Balle fteros, nach bem verlorenen Borbutgefecht bei Buabalbuertano vom Ben. Bonnemain bart gebrangt, auf Suelma, gwischen Granaba und Albama, jurudgegangen mar. Da bie frangofifche Divifion Latour-Foiffac die Defileen der Gierra Morena bemachte, fo entschloß fich der fpanische Oberfelbberr, burd Mariche und Begenmariche ben Buabalquivir zu erreichen, und fich nach Eftremabura gu werfen. Aber Molitor batte feine Abficht errathen. Mit 14 Bataillons ftand biefer, nachdem er am 27. ben Ben. Banas aus Granada vertrieben, mobei ein fpanisches Bataillon ju ibm überging, am 28. Juli bei Montelegione, und zwang Ballesteros, in den rauben Bergen von Campillo be Arenas, zwischen Jaen und Granada, eine Ochlacht anzunehmen. Die Opanier waren ben Frangofen fast um bas doppelte überlegen; aber ber größte Theil ibrer Streitfrafte bestand aus Miligen. Molitor ordnete feine Ochlachtlinie. Auf bem rechten Flügel ftand die Divifion Loverdo, im Centrum die Divifion Pelleport, auf dem linken Rlugel Ben. Damon. Die Stellung ber Gpanier mar bochft zwedmäßig gewählt, und verrieth ben erfahrenen gub= rer. Durch die Befetung ber Boben beberrichten fie alle Thalgrunde, aus welchen die Frangofen berauffteis gen mußten, und bedrobten beren linke Flanke, weshalb Loverdo ben Gen. Corfin mit einem Regiment bortbin beorderte, um einer Umgebung vorzubeugen. Saupte

mann Canferra bes 20. Regiments that mit feiner Rom= pagnie den erften Angriff, und marf ben Feind; wobei 1 Oberftlieutenant, 3 Oberoffiziere und 20 Mann gefangen murben. Ben. Corfin eroberte bie Dofizion von Lafabunelles, mabrend Bonnemain die Boben von Campillo angriff, und von der Reiterei bes Ben. St. Chamans unterftugt, in bas Dorf brang. Mittlerweile batte die Division Loverdo die leichten Regimenter Aragon und Valenza geworfen, und 2 Fahnen erobert. Bis in die Nacht hielt Ballesteros muthig aus, bann erft trat er, mit einem Berluft von 700 Mann an Tobten, Bermundeten und Gefangenen, den weitern Muckjug an. Aber icon am andern Sage verliegen ibn abermals 1500 Mann feiner besten Truppen, und schlugen fich auf die Geite ihres Konigs. Gin Ruckzug über ben Guabalquivir mar nun nicht mehr möglich; benn fcon lauerten auf ibn die Truppen bes Ben. Latour-Roiffac ju Corbova, Undujar und Elerena. Bon allen Geiten gebrangt, und von bem Unruden bes Bergogs von Ungouleme mit bedeutenden Streiteraften unterrichtet, mußte er am 4. August mit Molitor eine Ronvenzion abichließen, laut welcher er fich ber Regent= Schaft unterwarf, und, obicon in feinem Dberbefehl bestättigt, mit den unterhabenden Truppen, die ibm von bem frangofifchen General zugewiesenen Standquartiere bezog. Somit maren nun die Konigreiche Granada und Murcia fammt bem angrengenden Theil von Undalufien berubigt, und Ben. Molitor fonnte jett für die Belagerung von Rabir bilfreiche Sand bieten.

Die Bewegungen des Gen. Ballesteros in Andaluften hatten ben C #4 ju Mabrid beunruhigt, \* bingewiesen : mit

. . .

bem größtmöglichften Aufwand von Angriffsmitteln vor Rabir zu erscheinen. Er beschloß, die perfonliche Leitung ber Operagionen gegen einen Plat ju übernehmen, ben man nach Muem, mas geschehen mar, fich nicht mehr fcmeicheln burfte, burd Sunger ju übermaltigen. Um 28. Juli ging ber Bergog von Ungouleme von Mabrid ab. Bu' Carolina, in ber Gierra Leona, unterzeichnete er am 6. August die mit Ballesteros abgefchloffene Ronvengion, und beorderte fogleich 6 Bataillons des zweiten Urmeeforps, unter Ben. Ordonneau, von Granada jum Blofadeforps von Rabir. Er felbft traf am 16. August zu Puerto Santa Maria ein. 36m folgten 5 Bataillons Barben\*), 2 Rompagnien Cap. peurs, 1 Urtillerie= und 1 Dionier-Rompagnie, welche einiges Ochangzeug mit fich führten. Etliche Tage fruber mar bereits der Gl. Dobe im Sauptquartier ju Santa Maria eingetroffen, welcher, als Rommanbant ber Geniebranche, die feindliche Stellung erkennen, und die nothigen Ungriffsmittel vorbereiten follte \*\*). Bon ben neu eingetroffenen funf Garbebataillons murben zwei nach Santa Maria und brei nach Rota verlegt. Mm 21., 22. und 23. rudten endlich auch bie 6 Bataillons unter Ordonneau in die Linien des Blokade=

<sup>\*)</sup> Über zu große Genauigkeit darf man bei den obenangeführten militärischen Schriftstellern eben nicht Klagen. Gg. Dode gibt drei, Sugo und Capefigue geben fünf Bataillons an.

<sup>\*\*)</sup> Benn frangösische Schriftsteller die Namen ihrer Landsleute nicht richtig schreiben, so verzeiht man dies nur ungerne. Capefigue nennt Seite 226 den GL. Dode: le general d'Odde, und den Genie-Obristlieutenant Dupau gewöhnlich Duparc oder Dupar.

torps ein, und theilten die Freude über die etliche Las ge zuvor angelangte Nachricht der Übergabe von Algefiras und der grunen Infeln. Algestras ergab sich an Lauriston. Die grunen Infeln unterwarfen sich ben Fresgattenkapitans Lamarant (Galatee) und Duault (Guerzriere).

Geit bem Ausfall bes 16. Juli bis jur Unkunft bes Beneraliffimus batte fich Borbefoulle rein auf die Defensive beschränkt, und fein einziges Mugenmerk barauf gerichtet, bie Befatung von Rabir in ihren ausgebehnten, burch Ratur und Runft fo febr befestigten Berichanzungen eingeschloffen zu halten. Das bier auf ber außerften Gpige Undalufiens ftebende ichmache Rorps konnte fich als vereinzelt betrachten, und hatte, ohne bas nothige Gefdut, feine andere Stute, als bie ziemlich ferne von der Rufte ftebende Flotille, welde eigentlich blos bagu biente, bie aus bem Ocean kommenden gabrzeuge zu hindern, in den hafen von Rabir einzulaufen; benn jene, fo aus bem Mittelmeer beransegelten, und von Gibraltar, oder aus der Graf. ichaft Niebla, bie gegen 100,000 Geelen betragenbe Bevolkerung von Rabir und ber Infel Ceon nicht blos mit Lebensmitteln, fondern auch mit Ochiegbedarf und fonftigen Bertheidigungsgegenftanden verfaben, fteuer= ten ungefcheut langs ber Rufte meg, und burch ben Ranal Gan Debro in die Bai von Leonda; ba die frangofifden Bachtschiffe fich ber Klippen megen nicht fo weit nabern tonnten, um fie aufzuhalten.

Indeffen ließ man im Plage felbft, und auf ben Werften von Caraccas die Zeit nicht mußig verstreichen. Die Regierung betrieb mit großer Thätigkeit die Austung einer Ungahl Kanonenbote, bei dem gang rich-

tigen Schluffe: daß biefe Urt von Bewaffnung bie eingige fen, welche fur beide Rheben und bie verschiedenen Ranale brauchbar bliebe; weil die feichte ober flippen= volle Rufte, fo mie die den größten Theil des Jahres berrichenden widrigen Winde, die größern Kriegsfahrjeuge binderten, an der Bertheibigung nach dem Feftlande bin Theil zu nehmen. Uber auch die Frangofen batten diese Mothwendigkeit erkannt, und die Arbeiten ber Ronftituzionellen bemerkt. Um ibnen gur Gee bas Bleichgewicht zu balten, beschäftigte man fich auf ben Berften ju Geviglia, G. Lucar, und Puerto Ganta Maria, mit der ichleunigen Ausruftung einer Flottille biefer Urt, und bot Alles auf, bas Mothige fur eine Befcbiefung ber Stadt berbeiguschaffen; weil etliche Benerale von ber Unficht ausgingen: baf eine von jabl= reichen Bombarden unternommene Bewerfung jum ermunichten Biele führen durfte. Man bestimmte biergu 30 Ranonenbote, jedes ju einem Gefcut von fome. rem Raliber, 10 Bombarden jede auf 1 Morfer, und 6 Saubipbote, gleichfalls jedes auf 1 Stud. In Gevilla betrieb der fvanifche Brigade-General Garranga, und ju G. Lucar, Santa Maria und Rota ber frangofifche Marine. Benieoffizier Auriol bie Ausruftung tiefer gabrzeuge; beren Bemannung, bei bem unzureichenden Stand ber frangofifchen Geefolbaten, großtentheils mit fpanifchen Geeleuten bewerkftelligt murbe, die man in der Gile gufammengerafft hatte, und, ohne gehörige Organisazion, unter die Befehlei bes fpanifchen Abmirals Billavicenzio ftellte : ein Umftand, ber bas Butrauen in die Bermendung diefer neuen Streitfrafte ichmaden tonnte, obidon felbe fich inater als muthvolle und ber toniglichen Sache ergebene Leute bewiefen.

Dieß mar ungefähr ber Stant ber Dinge, als, wie oben bemerkt worden, ber Bergog von Angouleme vor Rabir eintraf, und in Begleitung feines Generalftabschefs, des Wits. Builleminot, des Geniechefs, Bits. Bicomte Dobe und bes Artilleriedirektors GE. Eirlet, eine vollständige Erkennung der Pofizionen vornahm; morauf am 18. August ju Puerto Santa Maria ein Rriegs= rath gehalten murbe. Bei ben neuerlich eingetroffenen Berftartungen aus Mabrib und Granada tonnte man jest über eine Truppenmacht von etwa 20,000 Mann verfügen, wornnter fich 7 Urtillerie : Rompagnien gu Fuß, 2 Kompagnien ju Pferd, 2 Kompagnien Pontoniers, 1 Mineur= und 3 Gappeur = Rompagnien befanden. \*) Man enticied fich fur ben regelmäßigen Ingriff des Erocabero, feit man die Nothwendigkeit gelten ließ : von ben beiben gleichzeitigen Ungriffen, auf Die Insel Leon und den Trocadero, welche eigentlich gegen ben Plat geführt werben follten, aus Mangel an Arbeitern und Befchus, nur einen berfelben vorneb: men zu konnen. In ber That war biefe Babl bie befte. Durch ben Befit ber Salbinfel Tracabero murde der Knoten aller feindlichen Berbindungen in beiden Rheben, wenigstens auf ber Gee, zerschnitten, und bie Ronftitugionellen ibres beften Stuppunktes, fo wie auch ihrer Urtilleriemagagine, beraubt; die Frangofen bingegen erhielten fur die Offensiv-Operazionen ihrer Flotte ben Beiftand gablreicher Batterien, welche auf

<sup>\*)</sup> Außer den bei den Rompagnien felbst eingetheilten Offigieren, gablte annoch: Die Artilleriebranche: 10 Stabboffigiere, 5 Sauptleute, 1 Lieutenant, — Die Geniebranche: 7 Stabboffigiere, 3 Sauptleute, 1 Lieutenant.

ben vorspringenoften Punkten ber langen Salbinfel errichtet maren, oder werden konnten. Überdieß mar dann erst eine fraftige Bewerfung von Kadir, und bie Berfforung bes nur 500 Klafter entfernten Forts Puntales moglich. Underfeits bestand die Starte diefes fur Radix fo überaus wichtigen Punktes eigentlich blos in bem Eunftlichen Durchftich ber Bunge. Den burch 45 Befdu-Be von ichwerem Raliber vertheidigten Erdwall, beffen Trace nach aus und einspringenden Winkeln geführt mar, batte man an feiner innern und außern Bruftmehrbos idung mittelft Rorben und Sagern gebildet, gwifden benen bie Ranonen burch Ocharten feuerten. Die Rortes fühlten jedoch die gange Bichtigkeit dieses Dunktes, und vertrauten felben bem tapfern Oberft Garces mit 1700 Mann Eliten, welche im Dorfe G. Joseph ibre Unterfunft fanden.

Uber bie Liefe bes Durchfliches mußte man nichts Buverläffiges. Der Wafferftand richtete fic unbezweifelt nach ber Ebbe und Rluth tes Meeres. Die angestellten Erkundigungen führten freilich wohl ju dem Resultate: bag es im Graben ber Cortabura, wie man biefen Durchftich nannte, eine oder mehrere Stellen geben muffe, welche man obne Gefahr durchmaten konne. Aber Niemand vermochte anzugeben, wo fich biefe befanden. Satte man aber auch einige verlägliche Nachweisungen barüber erhalten, fo mußte fich boch bie Uberzeugung aufdringen: daß gebn verftrichene Jahre in bem Grundbett bes Durchstiches mefentliche. Beranderungen berbeigeführt haben durften. Es ergab fich auch wirklich fpater, baß jene Daten, benen man batte ben meiften Glauben ichenfen follen, fich fur eine Stelle aussprachen, wo ber Graben am tiefften mar.

Ubrigens glauben wir nicht zu irren, wenn wir ber Meinung find : bag bei bem Umftanbe, bag bie Spanier auch nicht einen Mann bieffeits des Durchftiches aufftellten, und nur bei eintretender Ebbe die Bruftmehre ibrer Frontverschanzung forgfältig befett bielten, eine Untersuchung der Baffertiefe bei finfterer Macht ich on jest ausführbar gemefen mare, und beidem Buftande ber Berichangung ein Sturm auf ben Erocabero gelungen fenn murbe, ben man erft nach einer befchwerlis den Trenscheearbeit von zwölf Tagen unternehmen gu burfen glaubte. Die fpanifchen Ranonenbote auf ben Ranalen maren jest nicht laftiger als nach ber Berftellung einer Kronung; auch mußten ihre Ocuffe bei Dacht völlig wirkungelos bleiben. Überdieß batten um biefe Beit die Spanier faft noch gar feine vorgelegten Sins berniffe am Bufibres Glacis aufgestellt, und noch mande Borkehrungen für eine fraftigere Bertheibigung ju treffen unterlaffen, welche fie erft bei bem langfamen Gange ber Ungriffsarbeiten mit aller Muße vornahmen. Es fen ferne von und, den Salenten und erprobten Erfahrungen ber frangofifchen Befehlshaber vor Rabir ju nabe ju treten; aber mir glauben die Gache geborig ju murdigen, wenn wir vermuthen, daß man im Sauptquartier ju Ganta Maria bie Bericangungen Des Trocabero für weit ftarter bielt, als fie maren. -

(Die Fortfegung folgt.)

### IV.

## Netrolog

des t. t. Feldmarschall = Lieutenants Franz Freisherrn von Lomassich; wirklichen geheimen Raths, Rommandeurs des militärischen Maria Theresien Ordens, Ritters des Ordens der eisernen Krone erster Klasse, zweiten Inhabers des Infanterie = Regiments Nr. 22, Civil=und Militär-Gouverneurs von Dalmatien, und Mitglieds mehrerer gelehrsten Gesellschaften.

Derfelbe murbe im Sabre 1761 ju Fiume geboren, wo feine ben öftreichischen Abel besitenbe Familie ju ben angesehensten und geachtetsten bes Orts gehörte, indem sie bis in die neuesten Zeiten stets den Ruf vorgüglicher Redlichkeit zu bewahren wußte.

Gein in frühester Jugend aufgekeimter Sang für ben Beruf bes Kriegers brachte ibn in dem Jahre 1776 in die k. k. Ingenieur-Akademie, in der er durch 5 Jahre verweilte, um sich in allen Zweigen bes militarischen Wiffens auszubilden.

Mit besonderer Vorliebe widmete er sich der Masthematik und dem Geniewesen, und wurde deshalb auch am 4. April 1781, als einer der Vorzüglichsten seiner Abtheilung, jum Ingenieurkorps - Kadeten ersnannt.

Gewohnt alles Gute mit ganger Seele zu umfaf-

fen, bilbete er fich nun gant ju einem vortrefflichen Offizier technischer Bacher aus, indem er bei allen Berrichtungen bes Genie-Garnisonsdienstes, und bei bem Festungsbaue, besonders bei jenem von Josephstadt, mit bem
rühmlichsten Erfolge seinen Obliegenheiten nachtam.

Nachdem er die Stuffe eines Hauptmanns im Geniekorps erreicht, bot sich ihm die heißersehnte Gelegenheit dar, seine Tapferkeit zu bewähren, indem er
im Jahre 1793 an der Vertheidigung der Festung le
Quesnoy auf eine so heldenmuthige Urt Theil nahm,
daß er als Kriegsgefangener zur Guillotine verurtheilt
wurde, und nur durch den plöglichen Sturz der Schresdensregierung in Frankreich diesem Loose entging.

Der gemefene Rommandant von Queenon, Dberft Blank, fab fic defibalb auch veranlagt, ben bodverdien. ten Ingenieur-Sauptmann Geiner Majeftat bem Raifer perfonlich vorzustellen, und ber Allerhochsten Onade gu empfehlen; und ba ber Monarch mit feinem Scharfblide die trefflichen Eigenschaften und ausgezeichneten Dienste beffelben erkannte, fo wurde er icon im Jahre 1797 jum Major im Generalftabe außer ber Tour befördert, und fam überdieß bald barauf in die Gelegenbeit, einen gang besonderen Beweis des Allerhochften Bertrauens zu erlangen, indem er zum Behufe eines Beschäftes von boberer politischer Bedeutung bem E. E. Berrn Botichafter ju St. Petereburg beigegeben murbe, und auch in biefer Bermenbung Belegenheit fand, feine umfaffenden Renntniffe und richtigen Unfichten gu beurfunden.

Gleich darauf wurde er mit bem wichtigen Auftrage beehrt, die Truppen, welche Rufland zur Unterftutung Oftreichs unter dem BM. Suwarow ichiefte, nach 3talien zu fubren, wozu er bem Armeekorps bes ruffifchen Generals ber Infanterie Rofenberg beigegeben war.

Indem er darauf allen Bechfelfallen des Kriegs beiwohnte, und sich bei jeder Gelegenheit, so wie es die ausgestellten Zeugnisse der Generalität und übrigen Offiziere beweisen, ehrenvoll bewährt hat, besiegelte er in dem Feldzuge 1800 seinen Heldenstun dadurch, daß er auf dem Berge Tayale im Genuesischen, als es sich um die Erstürmung der Bocchetta handelte, zur Ermunterung der Truppen sich an deren Spige stellte, und so im Kampfe für sein Vaterland eine lebensgefähreliche Schuswunde in die Brust bavon trug, die an seinem Ausstemmen zweiseln ließ, und deren schmerzstische Folgen ihn bis an das Grab begleiteten.

Das Marie Eheresten = Ordens - Kreu'z war ber schönste Lohn für sein tapferes Benehmen bei dieser und jeder andern Waffenthat, und die Beförderung zur Oberstlieutenants und Oberstens-Würde in den Jahren 1801 und 1805, so wie auch die Verleihung des uns grifchen Baron-Litels, und dessen Ausbehnung auf seinen mit Majors-Karakter ausgetretenen jüngern Brusber Nikolaus, waren stets neue Anerkennungen seiner vorzüglichen Dienstleistung.

Im Jaher 1809 murbe er bei ber italienischen Urmee, unter Seiner Kaiserlichen Soheit bem herrn Erzherzog Johann, zu ber Einschließung von Palma nuova
verwendet, und jedem Auftrage unterzog er sich mit
solcher hingebung, daß er im nemlichen Feldzuge zum
Generalmajor befördert, und in der Beit, wo das Schicksal Östreich mehrere Länder entriß, zum Rommandanten von Leopolbstadt ernannt wurde.

Indeffen blieb er nur febr kurze Zeit dort; da ibn Dftr. milit. Zeitsch. 1832. I.

Menichen wird fich barinen gewiß vereinigen, daß Dalmazien an Relbmaricall : Lieutenant Baron Tomaffich einen eben fo unermubeten als einsichtsvollen, moblthatigen und redlichen Canbeschef befaß, ber burch beis nabe 18 Jahre fur bas Befte bes landes wirkte, und der kein anderes Streben kannte, als fich im vollen Umfange bes Wortes bes Bertrauens feines Couves rains murtig ju machen. - Die Liebe und Unbang-Ithteit ber Dalmatiner fur ibn fprach fich befonders bei zwei Veranlaffungen auf eine fo rührende Urt aus, daß das Undenken baran im Cande nie erlofchen wird. Der erfte Unlag mar die am 4. April 1831 vollzogene Reier feines funfzigjabrigen rubmvollen Dienstjubelfestes, wo mit Beweisen von berglicher Berebrung und Ergebenheit fur ibn gewetteifert murbe, und ber lette fo betrubte Unlag mar, als er ein Eigenthum bes Grabes geworden.

Allgemeiner bumpfer Schmerz und Thranen ber Behmuth geleiteten feine forperliche Gulle, und bilbeten bie ichonfte Tobtenkrone die einem Singeschiedenen nur immer zu Theile werden kann. —

Als Soldat, Staatsbeamter und Privatmann gleich untadelhaft und vortrefflich, war Feldmarschall- Lieutenant Baron Tomassich das Muster eines guten Unterthans, der seinem allergnädigsten Monarchen mit Leib und Seele anhing. Um so bedauernswerther ist es, daß er die lette Anerkennung Seiner Majestät des Kaisers, die ihm durch die allerhöchste Verleihung des eisernen Krone-Ordens erster Klasse zu Theile ward, nicht erlebte, und daß die unerbittliche Parze nicht gesstattete, ihm auf dem Gange zur Ewigkeit, den er mit echt driftlicher Ergebung und wahrhaft seltener Geis

ftesftarte gurudlegte, auch noch die Blumen ber letten faiferlichen Sulb und Gnabe gu ftreuen.

Er verschied am 12. August 1831 vor 7 Uhr Abends, bedauert vom Monarchen, anden er in den letten Stunzben des ernsten Todteskampfes Worte tiefgefühlter Dankbarkeit gelangen ließ, betrauert vom Vaterlande und von seinen Waffengefährten, beweint von Allen, die ihn kannten, so wie von allen Armen und Hilfsbedürftigen, und im Grabe verehrt von jenen, die sein ebles Berg naher zu bewundern Gelegenheit hatten.

Wenn auch sein gemeinnütiges Wirken und seine Tugendenihm mehr als einige schwache Worte bas Andensten bei den Nachkommen sichern, so wird doch das Bestresben, der Usche eines Dahingeschiedenen, im Frieden wie im Kriege hochverdienten, Mannes die lette von schlichter Wahrheit eingegebene Huldigung barzubringen, gewiß eben so von den Wassengenossen, als wie von dem Publikum mit Nachsicht ausgenommen und gebilligt werden.

Mamulla, Sauptmann im Regiments Nr. 22.

Menichen wird fich barinen gewiß vereinigen, bag Dalmagien an Feldmaricall : Lieutenant Baron Tomafich einen eben fo unermudeten als einfichtsvollen, moblthatigen und redlichen Candeschef befaß, ber burch beis nabe 18 Jahre fur bas Befte bes landes wirfte, und ber tein anderes Streben tannte, als fich im vollen Umfange bes Bortes bes Bertrauens feines Couverains murbig zu machen. - Die Liebe und Unbang. Ithkeit der Dalmatiner fur ibn fprach fich besonders bei zwei Beranlaffungen auf eine fo rubrende Urt aus, baß bas Undenken baran im Canbe nie erlofden wirb. Der erfte Unlag mar die am 4. April 1831 vollzogene Reier feines funfzigjabrigen rubmvollen Dienstjubelfeftes, wo mit Beweisen von berglicher Berehrung und Ergebenheit fur ibn gemetteifert murbe, und ber lette fo betrubte Unlag mar, als er ein Eigenthum bes Grabes geworden.

Allgemeiner bumpfer Schmerz und Thranen ber Wehmuth geleiteten feine forperliche Gulle, und bilbeten bie ichonfte Lobtenkrone bie einem Singeschiedes nen nur immer zu Theile werben kann. —

Uls Soldat, Staatsbeamter und Privatmann gleich untadelhaft und vortrefflich, war Feldmarschall- Lieutenant Baron Tomassich das Muster eines guten Unterthans, der seinem allergnädigsten Monarchen mit Leib und Seele anhing. Um so bedauernswerther ist es, daß er die lette Anerkennung Seiner Majestät des Kaisers, die ihm durch die allerhöchste Verleihung des eisernen Krone-Ordens erster Klasse zu Theile ward, nicht erlebte, und daß die unerbittliche Parze nicht gesstattete, ihm auf dem Gange zur Ewigkeit, den er mit echt christlicher Ergebung und wahrhaft seltener Geis

bis 1715 ein Korps von 15,000 Mann Theil an den Feldzügen gegen Schweden, und von 1715—1719 gegen die Konföderirten in Polen. — Kurfürst Friedrich August II. (August III. als König von Polen) stiftete 1736 den Mislitär St. Heinrichs Drden. Die Armee litt bedeutend durch die Feldzüge gegen die Konföderirten in Polen 1733—1735, gegen Frankreich als Reichskontingent 1735, gegen die Türsken von 1737 bis 1739, und in dem ersten schlessischen Kriege von 1741 und 1742. Vorzüglich geschwächt wurde sie durch den zweiten schlessischen Krieg von 1744 und 1745; so daß sie von ihrem höchsten Stande vom 51,778 Mann bis auf 16,000 vermindert wurde.

./

In diesem Zustande befand sich die Armee als der siebenjährige Krieg ausbrach. 12,000 Mann stark, wurden
die sächstichen Truppen nach der Rapitulazion von Lilienstein der preußischen Armee einverleibt; doch der größte Theil verließ die preußischen Fahnen, so daß bereits im Jahre
1757 aus ihnen ein Korps Infanterie, von 1000 Mann,
in Ungern gebildet wurde, das unter dem Besehle des
königlichen Prinzen Xavier an den Feldzügen der königlich
französsischen Deere gegen Preußen und dessen Allürten von
1758—1763 Theil nahm. Die bei dem Ausbruch des Kriez
ges zum Theil in Polen gestandenen Kavalleriez Regimenz
ter sochten bei der östreichischen Armee, und zeichneten sich
vorzüglich in der Schlacht bei Collin aus. — Nach dem
Dubertsburger Frieden erfolgte die Wiederherstellung der

Unter Friedrich August III. nahm die Armee, ats Berbündete Preußens, Theil am Rriege gegen Oftreich 1778 und 1779. Bon 1793—1796 focht ein Reichskontingent, anfänglich 5200, dann 6000, und später 10,000 Mann start, abwechselnd unter den Befehlen der Generale von Lindt und von Zeschwis, am Rhein. — Im Spätjahre 1805 vereinigte sich die sächsische Armee an den Grenzen mit der preußischen Armee, kehrte aber nach einigen Monaten wieder in die Friedensgarnisonen zurück. — 1806 nahm die [Armee, 22,000 Mann start, unter dem Kommando des Gen. von

Befchwig, und bem Oberbefehl bes Fürften Sobenlobe, Theil an der Schlacht von Jena. Nach dem Pofener Frieden vereinigte fich ein Rorps von 6000 Mann, unter dem Befehle des Gl. von Polenz, mit der frangofifden Urmee, und mard dem 10. Urmeetorpe (Marfchall Lefebre) zugetheilt. Es zeichnete fich bei der Belggerung von Dangig und in der Schlacht bei Friedland aus. - 3m Jahre 1809 vereinigte fich ein Bundeskontingent von 19,000 Mann, unter dem Befehl des Bl. Befchmis, und bem Oberbefehl des Maricalle Dringen Donte corvo, jegigen Ronige von Schmes den, mit der frangofifchen Urmee. Es focht mit großer Auszeichnung in der Schlacht bei Bagram, und fehrte 1810 nach Sachfen gurud. Das im Bergogthum Barichau geftandene Kontingent mar bereits nach der Schlacht von Racinn alog wieder eingetroffen, und bilbete, nebft andern Truppen , ein Rorps jur Dedung der Grengen.

Im Jahre 1810 erhielt die Armee eine völlig neue Organisation: Das Rarabinier: Regiment und die 4 Infanterie: Regimenter Obschelwig, Gerrini, Burgedorf und Opherrn wurden aufgelöft, und unter die übrigen vertheilt, dagegen aus den 2 Schügen: Bataillons zwei Regimenter leichter Infanterie errichtet. Eben so erhielt die Bekleidung der Armee eine völlige Resorm.

Im Jahre 1812 vereinigte sich ein Korps von 20,000 Mann, unter den Befehlen des GL. von le Coq, mit der großen französischen Armee in Polen. Es bildete das siesbente Armeeforps, unter dem Oberbefehl des französischen Gen. Grasen Reynier, und ward später an die Befehle des kaiserlich östreichischen FM. Fürsten Schwarzenberg anzgewiesen. Bon diesem Kontingente stieß eine Kavalleries Brigade, unter dem Befehl des GL. Thielmann, zur Sauptarmee und das Regiment Prinz Albert Chevaulegers zum dritten Kavallerieforps. Diese Truppen zeichneten sich vorzüglich in der Schlacht von Mosaisk aus. Über das verztragsmäßige Kontingent wurden später noch das Shezvaulegers Regiment Prinz Johann und die Insanteries Regimenter Rechten, Low und Prinz Maximilian mobil

gemacht, und ju verschiedenen frangofischen Armeetorpe gezogen. Mit dem Rudjug der frangofischen Armeen aus Rugland und Polen tehrte auch der Rest der toniglich sächsischen Truppen, Anfang des Jahre 1813, nach Sachsen zurud, und vereinigte sich in Torgau mit den noch übrigen Streitfraften Sachsens.

Rach der Schlacht bei Lüken vereinigte sich ein neu gebildetes Kontingent von 10,000 Mann, abwechselnd unster den Befehlen der Generale Sahr, le Coq und Zeschau, unter dem Oberbesehl des Grafen Reynier, als siebentes Armeekorps mit der französischen Armee. Die Kürassers Brigade und ein Garde Bataillon stießen zur hauptarmee. Die Truppen nahmen Theil an den Schlachten von Bauken, Oresden, Groß-Beeren, Dennewig und Leipzig, und trennten sich in der Letztern von der französischen Armee, um im Berein mit den allierten heeren zu sechten.

Aus den Trummern der Urmee murde jest ein Ruraffier., 1 Uhlanen : und 1 Sufaren : Regiment, nebft einer Estadron : Stabsdragoner, ein Regiment Grenadiere und 3 Linien - Regimenter gu 3 Bataillons, 2 Regimenter leichter Kavallerie zu 2 Bataillons und 1 Jäger: Bataillon gebildet, fo mie 7 Batterien Artillerie, einschluffig ameier reitenben und einer fahrenden, formirt. Überdieß murben 20,000 Refruten ausgehoben, baraus 6 Landmehr = Regimenter errichtet, und außer dem noch ein Rorps von 3000 Breiwilligen, Banner genannt, gebildet. Lektere flieften gum Rorps des Bergogs von Sachfen . Coburg bei Maing. Erftere aber bildeten, im Berein mit den Linien-Truppen, ein Beer von 40,000 Mann, das als brittes deutsches Urmee. forps an den Greigniffen in Bolland und den Diederlanden im Jahre 1814 Theil nahm. Rach bem Parifer Frieden marfdirten die gandwehr und ber Banner nach Sachfen jus rud; die Linientruppen, 16,000 Mann, blieben am Riederrhein unter den Befehlen des Reldmaricalls Rurften Blis der. Nach dem Biener Kongreffe marfchirten fie ins Donabrudifche, um die Theilung der Truppen amifchen Dreufen und Sachfen ju vollziehen.

Befchwig, und dem Oberbefehl des Burf Theil an der Schlacht von Jena. Nach der den vereinigte fich ein Rorps von 6000 DR Befehle des Gl. von Poleng, mit der fran und mard dem 10. Urmeetorps (Marichall Le Es zeichnete fich bei der Belagerung von der Schlacht bei Friedland aus. - 3m 3 einigte fich ein Bundestontingent von 19,00 bem Befehl des GB, Befchwig, und bem Maricals Pringen Ponte corvo, jegigen Roi den, mit der frangofifchen Armee. Es foct zeichnung in der Schlacht bei Bagram, nach Sachsen jurud. Das im Bergogthun ftandene Kontingent mar bereits nach be Racing 1809 wieder eingetroffen, und bilde Truppen, ein Korps jur Dedung der Gr

Im Jahre 1810 erhielt die Armee Organisation: Das Rarabinier: Regimer fanterie Regimenter Obschelmig, Gerrin'- Opherrn wurden aufgelöst, und unter theilt, dagegen aus den 2 Schüten Bomgimenter leichter Infanterie errichtet. (a: Belleidung der Armee eine völlige Refc

Im Jahre 1812 vereinigte sich ein Mann, unter den Befehlen des Gl. r. großen französischen Armee in Polen, bente Armeeforps, unter dem Oberbef-Gen. Grafen Reynier, und ward sp des kaiferlich östreichischen FM. Fürste gewiesen. Bon diesem Kontingente Brigade, unter dem Befehl des Gl. Tarmee und das Regiment Prinz Alb dritten Kavalleriekorps. Diese Trupt jüglich in der Schlacht von Mosais tragsmäßige Kontingent wurden vaulegers: Regiment Prinz Johan. Regimenter Rechten, löw und P.

gemacht, und ju verschiedenen frangofischen Armeetorpe gezogen. Mit dem Rudzug der französischen Armeen aus Rußland und Polen tehrte auch der Rest der toniglich sächst schen Truppen, Anfang des Jahrs 1813, nach Sachsen zurud, und vereinigte sich in Torgau mit den noch übrigen Streittraften Sachsens.

Nach der Schlacht bei Lügen vereinigte fich ein nen gebildetes Kontingent von 10,000 Mann, abwechselnd unter den Befehlen der Generale Sahr, le Coq und Zeschan, unter dem Oberbefehl des Grafen Reynier, als siebentes Armeekorps mit der französischen Armee. Die Kurasseres Brigade und ein Garde Bataillon stießen zur hauptarmee. Die Truppen nahmen Theil an den Schlachten von Bauten, Oresden, Groß-Beeren, Dennewit und Leipzig, und trennten sich in der Lettern von der französischen Armee, um im Berein mit den allierten heeren zu fechten.

Mus den Trummern der Armee murde jest ein Ruraf. fier., 1 Uhlanen . und 1 Sufaren . Regiment, nebft einer Estadron : Stabsdragoner, ein Regiment Grenadiere und 3 Linien - Regimenter ju 3 Bataillone, 2 Regimenter leichter Kavallerie ju 2 Bataillons und 1 Jager : Bataillon gebildet, fo mie 7 Batterien Artillerie, einfchluffig ameier reitenden und einer fahrenden, formirt. Überdieß murden 20,000 Refruten ausgehoben, baraus 6 Landwehr . Regimenter errichtet, und außer dem noch ein Rorps von 3000 Freiwilligen, Banner genannt, gebildet. Lettere fliegen gum Rorps des Bergogs von Sachfen . Coburg bei Daing. Er ftere aber bildeten, im Berein mit den Linien-Truppen, ein Beer von 40,000 Mann, bas als brittes beutiches Urmee. forps an den Greigniffen in Solland und ben Riederlanden im Jahre 1814 Theil nahm. Rach dem Darifer Frieden marfdirten die Landmehr und ber Banner nach Sachfen gurud; die Linientruppen, 16,000 Mann, blieben am Diederrhein unter den Befehlen des Reldmaricalls Rürften Blis der. Nach dem Wiener Rongreffe marfdirten fie ins Dong. brudifche, um die Theilung ber Truppen amifchen Dreu. fen und Sachfen au vollgieben.

Nach der Rücklehr des Königs nach Sachsen, erhielt die Armee eine nene Organisazion, die durch die Theilung der Truppen herbeigeführt worden war. Das zu Osnabrück neuformirte Kontingent vereinigte sich unter den Besehlen des GL. von Le Coq und dem Oberbesehl des herzogs von Sachsen. Coburg mit der öftreichischen Armee im Elsaß. Nach dem Friedensschlusse sien Kontingent von 5000 Mann unter den Besehlen des GL. v. Gablenz zur Occupazions-Armee, und bildete den rechten Flügel derselben im Departement du Nord, in den Umgebungen der Festung Lille. Der übrige Theil des Korps kehrte nach Sachsen zuruck, wo im Jahre 1818 auch der Rest des in Frankreich zurückgebliebenen Kontingents ankam.

Unter den mehrfachen Beränderungen, die in den letten Friedensjahren vorgenommen wurden, verdient vorzüglich die Umgestaltung der Kavallerie im Jahre 1822 erwähnt zu werden. Die früher bestandenen drei Regimenter Kürafstere, 1Uhlanen- und 1Hpfaren-Regiment wurden aufgehoben, und aus diesen ein Garde-Reiter- und Lieichte Reiter-Regimenter formirt, und ihre Uniformirung ganglich geandert.

Der turgen Uberficht der Geschichte folgt eine Beschreibung der Uniformirung der verschiedenen Branchen der Armee, nebft den Abzeichen der Grade.

Sierauf folgt der königliche Generalftab. Im Jahre 1830 wurden die früher bestandene geheime Rriegskanzlei und der Generalkommandostab aufgelöst, und in eine Behörde unter dem Namen: "königlicher Generalstab" vereinigt. Chef desselben ist der GM. von Gerrini. (Wurde seither GL und Rommandant der Armee.) Ihm sind untergeordnet: ein Stabsossizier zur Erpedizion in Kabinetssachen, 3 Abjoints, Einer von jeder Wassengattung, ein Kriegsrath in Justissachen, und ein Stabsossizier als Plankammerdirektor. Dem Musterungsweien ist ein Muster und ein Untermusterinspektor vorgesest. Ersterer ist der GM. von Hake, Letzterer der Oberst Krug von Nidda.

Generalintendant ift der Oberft von Seebach, Rafer-

nen Direktor der Obenft von Wittern. Dem Medizinals-Befen ift ein Generalftabs-Medikus als Direktor vorgefett.

Sr. Majeftät der König haben 6 General = und 1 Flüsgeladjutanten, wovon aber nur 2 der Ersteren den Dienst als felbe verrichten. Beim Mitregenten Prinzen Friedrich August verrichten die Adjoints des Generalstabs den Adjutantendienst.

Die Rangliste weißt 5 Generallieutenants, 10 Generalmajors, 18 Obersten, 22 Oberstlieutenants und 43 Majors als activ aus. Richtangestellte, theils auf Wartsgeld gesetze, theils à la suite der Urmee geführte (ohne die Pensionisten), gibt es 1 General der Kavallerie, Bersog Ernst von Sachsen-Roburg, 2 Generallieutenants, 3 Generalmajors, 1 Oberstl, 3 Oberstlieutenants, und 8 Majors.

In der Spige der Truppenabtheilungen fteht :

A) Die Ravallerie, bestehend aus dem Garde = Reis terregiment und den beiden leichten Reiterregimentern Dring Ernft und Johann. Brigadier berfelben ift der GM. Stungner. Der Stand befteht aus dem Stabe und 8 Rompag= nien. Bum Grftern gehören 1 Oberft. 2 Majors \*), 1 Stabs= offizier als Wirthschaftschef, 1 Adjutant, 1 Auditor, 1 Regimentechirurg, 1 Regiments -, 1 Birthichaftefetretar, 8 Rom. pagniechirurgen, 1 Standarttrager, 1 Stabstrompeter, 1 Rogarat, 2 Wirthichaftsfouriere, 1 Profog, 1 Buchfenmacher, 4 Sattler, gufammen 28 Mann. Die 8 Rompagnien Molen 5 Rittmeifter erfter, 5 Rittmeifter zweiter Rlaffe, 8 Premier=, 12 Coublieutenants, 8 Machtmeifter, 8 Unterwachtmeifter, 8 Fouriere, 48 Korporale, 16 Gefreite, 16 Trompeter, 8 Schmiebe, 548 Reiter, jufammen 600 Mann. Der gange Stand besteht aus 718 Mann 647 Pferden; mobei jene der Offiziere nicht mit begriffen find. Der Stab eines leichten Reiterregiments ift der icon genannte; die 8 Rompagnien gablen jedoch um 1 Rittmeifter erfter, 1 Rittmeifter zweiter Rlaffe, 8 Souslieutenants, 8 Rorporale und 80 Reiter weniger. Der Stand desfelben gahlt demnach 624

<sup>&</sup>quot;) Da es feine wirklichen Oberftlieutenants gibt, fo ift Diefes nur ein Titel für die alteften Majors, fo wie auch einige ber alteren Capitans, ben Titel aggregirte Majors führen.

Mann und 559 Pferde. Die ganze Ravallerie besteht daher aus 1966 Mann und 1766 Pferden.

- B) Das königliche Rabetten : Korps, mit welschem in diesem Jahre die früher bestandene Militär 20ca demie größtentheils vereinigt wurde, besteht aus 60 Rasdetten. Rommandant desselben ist der GM. von Schreisbershofen. Jur Aufsicht der Radetten sind 1 Stabs :, 3 Subsalternoffiziere und 8 Gouverneure angestellt. Den Unterzicht besorgen 3 spstematisch angestellte Sivillehrer und 4 Offiziere; hiebei sind aber die Lehrer der französischen und englischen Sprache, und jene des Schreibens, Fechtens und Tanzens, nicht mitbegriffen. Außer den Radetten werzden noch Kostzöslinge ausgenommen, welche Bolontairs heißen; jene, welche den Unterricht besuchen, ohne im Hause zu wohnen, heißen Ertraner. Sämmtliche Zöglinge werzden in 5 Divisionen (Klassen) abgetheilt. Ihr wirklicher Stand beträgt gegenwärtig 113.
- C) Die Artillerie-Schule, die am 1. Juli d. J. aus der Militar-Akademie entstand, und deren Zweck ift, Offigiere des Artillerie- und Ingenieurskorps zu bilden, besteht aus 1 Direktor, dem Oberstlieutenant Leonhardi, 3 militärischen Obersehrern, 3 Kondukteurs, und 14 Eleven. Außer diesem bestehen noch einige Lehrer aus dem Sivissande, und 4 bis 5 Bolontairs. Die Zöglinge bilden 2 Klassen.
- D) Das Ingenieurskorps, mit welchem die Sappeurs und Pontoniers vereinigt sind, zählt: Rommandant, 4 Kapitäns, 4 Premiers, 8 Souslieutes mants, 4 Tranchees Sergeanten, 1 Wirthschaftssourier, als Ingenieurs. Sappeurs und Pontoniers sind: 1 Sappeurs, 1 Pontoniers Sergeant, 1 Chirurgus, 1 Fourier, al Sappeurs, 4 Pontoniers Korporale, 3 Signalisten, der Obers 54 Untersappeurs, 30 Pontoniers. Summe Rann. Rommandant desselben ist der Oberstlieutes was Ulrich. Die Offiziere der Sappeurs und Pontoniers.
  - B) Das Artillerieforps besteht aus dem Jug-

Artillerieregiment , der reitenden Artillerie : Briggbe und dem Train : Bataillon. Es wird von dem GM. Raabe kommandirt. Der Stand des Regiments besteht aus dem Stabe und 10 Rompagnien in 3 Brigaden. Bum Stabe geboren ein Rommandant, 3 Majors, 1 Stabsoffizier als Birthschaftschef, 4 Adjutanten, 1 Auditor, 1 Ober = Regimente : Chirurg , 1 Regimente ., 1 Birthichaftefetretar , 10 Chirurgen, 2 Mirthichaftsfouriere, 1 Stabs : 1 Bris gade - Bornift, 5 Sautboiften erfter, 5 zweiter Rlaffe, 1 Profoß; Summe 38 Mann. Bu den Rompagnien 5 Rapitans erfter, 5 zweiter Rlaffe, 10 Premier :, 20 Soublieutes nants, 10 Feldmebel, 10 Oberfeuermerter, 30 Feuermerfer, 10 Kouriere, 70 Korporale, 2 Trompeter, 18 Sorni. ften, 170 Dber ., 450 Unterfanoniere und 30 Bimmerleute. Cumme 840. 3m Gangen 878 Mann. - Die reitende Brigade besteht aus 2 Rompagnien. Bum Stabe gehören 1 Rommandant, 1 Udjutant, 2 Chirurgen, 1 Birthichaftefefretar, 2 Sattler; Summe 7 Mann. Bu den Rompag. nien, 1 Rapitan erfter, 1 Rapitan zweiter Rlaffe, 2 Premier ., 4 Souslieutenants, 2 Bachtmeifter, 2 Dberfeuermerter, 4 Feuerwerker, 2 Fouriere, 12 Rorporale, 4 Trompeter , 2 Schmiede, 32 Ober = 86 Unterfanoniere; Summe 154 Mann. Im Bangen 161 Mann mit 142 Dfer. den. — Der Stand des Train Bataillons besteht aus 1 Rommandant, 1 Lieutenant, 1 Bataillonefaffirer, 1 Untermachtmeister, 1 Wirthschaftsfourier, 1 Fourier, 6 Rorporalen, 1 Schmied, 1 Cattler, 170 Coldaten; Cumme 191 Mann 85 Pferden.

- F) Das Saupt. Zeughaus nebft Laboratorium, Pulvermühlen, Kommiffariat und Sandwerker : Rompagenie. Rommandant desfelben ift der Oberft Boudet. Das Perfonale besteht aus 131 Köpfen.
- G) Die Infanterie. Diefe besteht aus einer Garbe = Division, vier Linien = Regimentern, und brei leichten Bataillons. Sie bilbet 2 Brigaden und eine halbbrigade. Die erste steht unter dem Kommando des GM. Freiherrn von hausen, und besteht aus der Garde = Division, dem Leib-

#### VI.

# Reuefte Militarveranderungen.

### Beforberungen und überfegungen.

Rutichera, Johann Baron, Feldmarfcall-Lieutenant u. General-Adjutant bei Seiner Dajeftat bem Raifer , g. Feldjeugmeister befordert.

Rlebelsberg, Johann Graf, Baron ju Thumburg, Reldmaricall-Lieutenant u. interims tomman. dirender General in Mabren, g. General Der Ravallerie betto.

Darbegg, Ignag Graf, Feldmaricall-Lieutenant u. Bice. Drafident des f. f. Goffriegerathe, j. General D. Ravallerie detto.

Bieland, Georg Baron, FME., erhalt bas vacante Buf. R. Frimont.

Bindisch-Gras, Geine Durchlaucht, Alfred Rurft. BM., mird j. 2. Inhaber v. Raifer Rur. R. ernannt.

Gerhardi, Ignas v., fupern. Oberft v. Bencaur J. R., 3. Regiments Rommandanten v. Anton Kinsty 3. R. betto.

Shell v. Baufdlott, Alexander Baron, Dbftl. v. Ergh. Rarl J. R., j. Oberft im R. befordert.

Ballugnanefn, Johann v., Obfil. v. Grgh. Frang Rarl J. R., erhalt bas vafante Grenadierbat. Wania.

Boffern Goler v. Gaalfeld, Berth., Maj. p. Don

Miquel J. R., z. Obfil, im R. bef. Saen, Paul Chev., Maj. v. Lattermann J. R., u. General-Kommando Adjutant in Berona, g. Obfil. im R. , mit Behaltung feiner Unftellung detto.

Beng, Ferdinand Baron, Maj. v. Grib. Karl J. R., g. Obstl. im R. bef.

Kofler v. Nordwende, Joseph, Maj. v. Groft. Baden J. R., 3. Obftl. im R. bef.

Profesch Ritter v. Often, Unton, Maj. v. Marine. 3. Bat., & Obfil. im Bat. detto.

Sammer, Frang Edler v., Sptm. v. Pring Emil gu Beffen J. R., j. Maj. im R. betto.

Rod, Mattin, Sptm. v. Lattermann J. R., g. Maj. im R. detto.

Münzel v. Münzthal, Michael, Plat-hotm. in Wien,

3. Play-Maj. in Braunau detto. Weber v. Treuenfels, Joseph, Sptm. p. Lilienberg J. R., z. Maj. im R. detto.

Bannholger, Joh., Optm. v. Pring Leopold beider Si-

gillen J. R., g. Maj. im R. detro. Richter v. Laubenbeim, Frang, Spim. v. Großb. v. Baden J. R., g. Maj. im R. detto.

Straub, Anton, Feldw. v. Kaiser Alexander J. R., z. Ul. im R. detto.

Schlitter, Frang, Rapl. v. Deutschmeister J. R., 3. wirkl. optm. im R. detto

Lacroix, Anton, Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto. Mauthner, Jatob, Ul. v. detto, j. Dbl. detto detto. Blatt, Johann, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Baillet, de Latour, Joseph Graf, F. v. detto, z. Ul.

bei Würtemberg J. R. detto. Falois, Anton de, f. f. Rad. v. Deutschmeister J. R.,

3. F. im R. detto. Bolleting, Joseph, Feldw. v. detto, g. F. detto detto. .. Demald, Karl, F. v. Erzh. Ludwig J. R., z. Ul. im

R. detto. Roska, Franz, k. k. Kad. v. detto, z. K. detto detto. Sonei der, Johann, Rapl. v. Bentheim J. R., g. wirkl. Botm im R. detto.

Свеф, Joseph, Obl. v. detto, д. Rapl. detto detto. Gegg, Bernh., Ul. v. detto, j. Obl. detto detto.

Schaller, Eduard, & v. detto, & UI. betto detto. Rogidi, Balentin v., & Rad. v. betto, & F. betto betto. Eintor, Rosmas, E. P. Rad. v. betto, & F. betto betto.

Oswald, Ludwig, Rad. v. König v. Baiern Drag. R., 3. F. bei Bentheim J. R. betto. Schuba, Auguft, | Rapl. v. Magzuchelli J. R., 3. wirkl

Sptl. im R. Detto. Schadl, Frang, Chriftophe, Leopold, Dbl. v. detto, g. Rapl. detto

detto. Fürftenberg, Rarl Gugen Landgraf, Dbl. v. Liechten: ftein J. R., g. Rapl. bei Magguchelli J. R. detto.

Dftr. milit. Beitich. 1832. I.

Elgas, Ferdinand, | F. v. Maszuchelli J. R., j. Ul. Comidt, Rarl, im R. bef. Dmitraffinovic, Thomas, Rad. v. betto, L. 3. Arannoffn, Rarl, detto detto. Obermaner, Peter, Biller, Liborius, Feldw. v. detto, g. F. detto detto. Rabris, Alois Marg., Rad. v. Lattermann 3. R., g. 3. bei Dagjuchelli 3. R. detto. Mossegger, August, Jad. v. Grab. Rainer 3. R., Murtarjousty, Joseph, f 4. F. im R. detto. Saboretty Goler v. Mannsburg, Bilh., Ul. v. Alois Liechtenftein J. R., g. Dbl. im R. detto. Stengel, Albert, F. v. detto, g. Ul. detto detto. Badarn, Frang, t. t. Rad. v. Detto, g. F. Detto betto. Pollard, Bugo, erprop. Gem. v. detto, g. F. Detto betto. Crotta, Unton, Rapl. v. Wimpffen J. R., &. wirtl. Botm. im R. Detto. Minongi, Joseph Baron, Obl. v. detto, z. Kapl. detto betto. Wimmersperg, Rarl Baron, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto. Bittermann, Johann, F. v. betto, g. Ul. detto detto. Mapr, Frang, Ul. v. Grab. Rudoph J. R., a. Dbl. im Dr. betto. Derold, Joseph, F. v. betto, g. UI. betto betto. Geelbaar, Rasimir, E. E. Rab. v. betto, g. F. betto betto. Piers, Wilhelm Baron, Kapl. v. Don Pedro J. R., j. mirtl. Optm. im R. betto. Deder, Joseph, Dbl. v. betto, g. Kapl. betto betto. Beith, Janag, Ul. v. betto, z. Dbl. betto betto. Baumbach, Frang. F. v. betto, 3. Ul. betto betto. Tufchner, Anton, Sab. v. betto, 3. F. betto betto. Marabelli, Alexander Baron, Rad. v. Großh. Tostana Drag, R., J. F. bei Don Dedro J. R. detto. hermann v. hermannethal, Thad., Ul. v. Beffenhomburg J. R., J. Obl. beim Brooder Gr. J. R. betto. Wall, Ludwig, & v. Deffen-homburg J. R., 3. UL im M. Pette R'Amble. Gugen Graf, p. B. bei Peffenshomburg 3. R. trnannt. Relieineria. Grenz. III. v. Pedenge 3-A., j. Dbl.

Jarolly Rarl v. . Ill. v. Nabofferich I. R. , & Dbl.

bei ber Landwehr v. Pochenege 3. R. bette.

im N. Mf.

Rainhardt, Guftav, F. v. Sochenegg J. R., Ul. bei der Landwehr des R. bef.

Monille de Brudenfturm, Joseph, Rad. v. betto, 3. F. bei ber Landwehr des R. betto.

Molitor v. Drimein, Joseph, Rapl. v. Pring Beo. pold beider Sigilien J. R., 3. wirkl. Optm. bei ber gandwehr bes R. detto.

Schieck, Wilhelm, Obl. v. detto, z. Rapl. bei Rugent J. R. detto.

Lilienberg, Ballafried Graf, Dbl. v, Goldenhofen 3. R., 3. Rapl. bei Pring Leopold beiber Gigilien J. R. betto.

Unden, Joachim, Ul. v. Pring Leopold beider Sigilien J. R., j. Obl. im R. detto.

Cafparn, Joseph, &. v. detto, g. Ul. detto detto. Daiti, Johann v., Rgt8.-Rad. v. detto, j. F. detto detto. Ragumovety, Mar. Graf, F. v. betto, g. Ul. beim g. Banal Gr. J. R. betto.

Minarelli, Joseph, Dbl. v. Goldenhofen 3. R., f. Rapl. bei Ergh. Stephan J. R. detto.

Opio, Rarl, Ul. v. Goldenhofen J. R., j. Obl. im R. detto.

Shifter, Mark., F. v. detto, z. Ul. detto detto. Cjorich, Johann, Agte .: Rad. v. Meceery J. R., 3. F. bei Strauch J. R. betto. Schuller, Rgts. = Rad. v. Raifer Uhl. R. , g. F. bei ber

Landwehr v. Strauch J. R. betto.

Pleper, Joseph, Dbl. v. Trapp J. R., q. t. z. Mon-Bolf, ture-Bauptkommiffion überf. Bamberg, Joseph, Ul. v. Trapp J. R., z. Obl. im Rossovich, Joseph, R. bef. Edhardt, Anton, Ul. v. detto, z. Obl. bei der Lands

mehr des R. detto.

Rouffean d'happancourt,) F. v. detto, z. Ul. bei Franz Ritter, der Landwehr des R. Bent, Adolph, detto.

Londarevic, Joseph, E. E. ] Rad. v. betto, &. F. im Petit, Karl, R. detto. Rgts.=

Envo, Mathias, Rad. v. Bambardiertorps, j. F. bei Trapp J. R. detto.

Dtichinet, Bilbelm, Rad. v. Trapp J. R., j. F. bei der Landwehr des R. detto.

Runthrad, Theodor, F. v. Nassau J. R., j. Ul. bei ber Landwehr bes R. detto.

Bryr, Franz, Rapl. v. Nugent J. R., z. wirkl. Sytm. im R. betto.

... Soufter, Johann, Feldw. v. Nugent J. R., s. F. im R. bef. Tornay, Ignaz v., Kapl. v. Esterhazy J. R., z. wirkl. hptm. im R. detto. Borvath, Daniel v., Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Makfay, Ladisl., F. v. Bakonyi J. R., z. Ul. im R. detto. Lofteiner, Feldw. v. detto, j. F. detto detto. Cordon, Ernit Dam. Baron, \ Ul. v. Benczur J. R., J &. Obl. im R. Detto. Szent=Jvany, Johann, Anegid, Rarl, R. v. betto , j. Ul. im R. betto. Szender, Alois, Rihailovich, Michael, Feldm. v. betto, g. F. dto. dto. Bandonatti, Johann v., Rgts. = Rad. v. betto, g. F. detto detto. Erler, Anton, Kapl. v. Palombini J. R., z. wirkl. Sptm. im R. detto. Anton, Alois, Dbl. v. detto, j. Rapl. detto detto. Uhlig, Gottfried, Ul. v. detto, A. Obl. detto detto. Rofenthal, Morig, } 3. v. detto, g. UI. detto detto. Janda, Mar., Altvater, Moris, t. E. Rad. v. detto, 3. F. detto detto. Goldoni, expropr. Rorp. v. detto, j. F. detto detto. Ivanefan, Adam, Obl. v. Mariaffn J. R., q.t. g. 4. galizifchen Rordonsabtheilung überf. Chollich, Rizetas Baron, Obl. v. Pring-Regent v. Dortugal J. R., z. Rittm. bei Gavonen Drag. R. bef. Endrödy, Joseph v., Ul. v. Bring-Regent v. Portugal J. R., g. Obl. im R. detto. Grahovacz, Johann, F. v. betto , & Ul. betto betto. Clippit, Karl, Sjabo, Karl v., Feldm. v. detto, g. F. detto detto. Rramer, Joseph, Rapl. v. Würtemberg J. R., z. wirkl. Sptm. im R. detto. Garges v. Garcias, Friedrich, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Trzecieski v. Trzeciesz, Map. Ritter, Ul. v. detto, 3. Obl. Detto detto. Bidn, Otto Graf, g. F. bei detto ernannt. Staniffavlevits v. Wellenstein, Emilian Bas ron, Rapl. v. Bellington 3. R., s. wirkl.

Spim. im R. bef. Töpfer, August, Ul. v. der Landwehr v. Wellington J. R., z. Prager Monturs Kommission übers. Erben, Johann, F. v. Wellington J. R., j. III. bei der Landmehr des R. bef.

```
Ladenbacher de Salamon, Ferdinand, erpropr.
Gem. v. Wellington J. R., 3. J. im R. bef.
Desto v. Folfo. Rubing, Stephan, Ul. v. Gollner
            J. R., s. Obl. im R. detto.
Malloschegg, Guido, F. v. detto, 4. Ul. detto detto.
Riefhaber, Adolph, F. v. Langenau J. R., g. Ul. im
            R. Detto.
Reinbold, Theodor, Rats. . Rad. v. detto, g. F. detto
            detto.
Lepier, Aler,
                        ] Rapl. v. Mecfery J. R., z. wirfl.
Althann, Karl Graf, f
                               Botl. im R. detto.
Detrovic, Georg,
                     bll. v. detto, g. Rapl. detto detto.
Waigner, Franz,
Tobias, Johann,
Moser, Johann,
                      Ul. v. detto, &. Obl. detto detto.
Bak, Paul v.,
Laszlo, Ludwig v.,
Leschan, Frang,
                        F. v. detto , j. Ul. detto detto.
Adler, Ferdinand,
Beiffenftam, Alerander Graf, Rats. - Rad. v. detto, j.
            F. detto detto.
Jovich, Nitol., f. f. Rad. v. detto, z. g. detto detto.
Born, Frang, Rapl. v. Radoffevich J. R., j. wirkl. Optm.
            im R. detto.
Saffin, Jatob, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto.
Glu'dovat, Siamund v., F. v. detto, z. Ul. detto detto.
Mognoroin, Morig v., Rats. Rad. v. detto, g. R. Detto
            Detto.
Stepanet, Mathaus, Rapl. bei ber gandwehr v. Mi.
           nutillo J. R., g. wirtl. hotm. im R. detto.
Rlotner, Joseph, Obl. v. Minutillo J. R., d. Rapl.
            bei der Landwehr des R. detto.
Gau, Frang, Ul. v. betto, g. Obl. im R. betto.
Soonoba, Bingeng, } &. v. betto, g. Ul. betto betto.
Billimet, Ferdinand, Feldm. v. detto, g. F. detto detto.
Wich, Frang,
Rern, Guftav, Rad. v. Pring Friedrich v. Sachfen Rur.
            R., g. F. bei Minutillo J. R. detto.
Drobes, Ludwig, Obl. v. Grab. Stephan J. R., ale
            Rommiffar jur galigifden Grengmade angeftellt.
Modes, Ferdinand, Ul. v. detto, ale Rommiffar jur ga-
            ligifden Grengmache betto.
Glaninger, Ferdinand, Ul. Ergh. Stephan 3. R., g.
            Obl. im R. bef.
Radoviedi, Paul, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
```

Buinovid, Stephan, F. v. Ergh. Stephan J. R., g. Ul. im R. bef. Giger, Anton, Feldw. v. betto, &. F. betto betto. Späth, Karl, Claudius, Beinrich Chev., Rapl. v. Pring Bafa J. R., g. wirkl. Sptm im R. betto. Regnelsen, Lor., Obl. v. detto, j. Rapl. betto betto. Bollnhoffer, Julius v., Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Spech de Szepfalu, Stephan, Ul. v. detto, q. t. g. 2. Banal Gr. J. R. überf. Razumovsty, Mar. Graf, Ul. v. 2. Banal Gr. J. R., q. t. j. Pring Bafa J. R. detto. Stillfried, Philipp Baron, F. v. Pring Bafa J. R., g. Ul. im R. bef. Sos ad. v. Beffen - Somburg J. R., j. F. bei Pring Bafa J. R. detto. Rößgen v. Flosi, Rarl, ) Ul. v. Baequant J. R., g. Gnurid, Joseph, Obl. im R. detto. Beglar v. Blankenftern, Beinrich Baron, Ul. v. betto, q. t. g. Gollner J. R. überf. Widatopits, Rarl, Ul. v. Gollner J. R., q. t. g. Bac. quant 3. R. detto. Biegler, Frang, ) R. v. Wacquant R. Laillout de Maison celle, Leon, N., j. Ul. im R. bef. Pauly, Ferdinand, Je. E. Rad. v. detto, & F. betto betto. Freiszler, Karl, [ Bercalovits, Andr., L Rgts. Rad. v. detto, z. Ul. Rnebel, Ferd., perto verto. Rechenberg, Karl, | Rapl. v. Bianchi J. R., & wirel. Weißer, Anton, Beiger, Anton, f Sptl. im R. betto. Barnet, Georg, 2. Rittm. v. Wieland Duf. R., als Sptl. im R. detto. Rapl. gu Bianchi J. R. überf. Szabo, Unton, Obl. v. Wieland Sus. R., g. Rapl. bei Bianchi J. R. bef. Malowet v. Malowit u. Rosorz, Leopold Baron, Rad. v. Aronpring Ferdinand Rur. R., &. Ul. im R. detto. Riflinger, Joseph, 2. Rittm. v. Auersperg Rur. R., g. 1. Rittm. im R. detto. Mesner, Michael, Obl. v. detto, z. 2. Rittm. detto detto. Cheling v. Dunnfirchen, Georg, Jul. v. detto, g. Urbanovich, Alois v., Dbl. detto detto. Wildburg, Adolph Baron, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto. Schaffgotsche, Rudolph Graf, Kad. v. Wallmoden

Rur. R., f. Ul, im R. Detto.

Dann, Gustav Graf, Ul, v. Beinrich Bardegg Rur. R., 3. Obl. bei Ignag hordegg Rur R. bef. Betbert, Leopold, 1. Rittm. v. Anesevich Orag. R., q. t. g. Fuhrmesenstorps übers. Jacubovsty v. Toporczyt, Jos., 2. Rittm. v. Rne-sevich Orag. R., g. 1. Rittm. im R. bef. Regelsberg v. Turnberg, Jos., Obl. v. detto, 4. 2. Rittm. detto detto. Bilinsky : Sas, Kafim. v., Ul. v. detto, z. Dbl. detto Gallenberg, Graf, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto. Schöps, Bachtm. v. Detto, g. Ul. Detto Detto. Berbert, Adolph, Rad. v. detto, j. Ul. detto detto. Janoffp, Joseph v., exprop. Rorp. v. Geramb Buf. R., 3. Ul. im R. detto. Reiter, Georg, Bachtm. v. Konig v. Preußen Buf. R., 3. Ul. im R. betto. Left pan, Dionpf. v., Ul. v. Szekler Buf. R., g. Dbl. im R. detto. Fejer, Johann, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto. Beiftopf, Johann, Obl. v. Gardinien Buf. R., g. u. Rittm. im R. detto. Pelzer, Karl v., Sofeph, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Perzel v. Bonyhad, Alexander, Rad. v. detto, g. Rovats, Sigmund, f Ul. detto detto. Siccard v. Siccardeburg, Johann, 2. Rittm. v. Grab. Rarl Uhl. R., g. 1. Rittm. im R. detto. Legrath, Michael, Dbl. v. detto, j. 2. Rittm. detto detto. Bogehold, Philipp, Wachtm. v. betto, & Ul. betto betto. Seine Raiferliche Sobeit, Der Gribergog Rarl Ferdinand, g. Ul. bei Grzb. Karl Uhl. R. ernannt. Slach v. Brzimis, Rarl, Rad. v. Raifer Uhl. R., g. Ul. im R. detto. Bujanovich, Friedrich, F. v. Waraddiner Kreuzer Gr. J. R., j. Ul. im R. detto. Mraubovich, Joseph, } Rad. v. detto, 3. 3. detto detto. Bosjanes, Paul, Degoriczia v. Freuenwald, Nikol., Obl. v. Bas rasdiner St. Georger Gr. J. R., j. Rapl. im R. detto. Gacheffa, Peter, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Bafziln, Emerich, Couriffevich, Georg, Br. v. detto, j. Ul. detto dette. Margettich, Rad. v. detto, g. F. detto detto.

Pavlovid, Georg, Rad. v. Radoffevich 3. R., g. 3. beim Barasdiner St. Georger Gr. 3. R. bef. Dolachen, Ladislaus. v., Ul. v. Brooder Gr. J. R., j. Obl. im R. detto. Bermann, Adolph, F. v. detto, g. Ul. detto detto. 3 agodite, Frang v., Obl. v. 1. Banal Gr. J. R., g. Rapl. im R. detto. Arlov, Peter, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Jaszid, Micael, Tepshid, Peter, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Sablitschek, Karl, Dimitrovich, Peter, Sereffaner Oberbaffa, g. F. beim 1. Banal Gr. J. R. ernannt. Gürtler, Georg, Rad. v. Pring Basa J. R., z. F. beim 1. Banal Gr. J. R. bef. Bofichtovid, Johann, Ul. v. 2. Banal Gr. J. R., g. Dbl. im R. betto. Chernto, Simon, ) ... F. v. detto, z. Ul. detto detto. Rattovich, Monfes, Jeich, Martus, Jaich, Daniel, Rad. v. 2. Banal Gr. J. R., 3. Balnat, Johann, R. im R. detto. Mihalit, Joseph, Liubimiresto v. Siegberg, Bingeng, Rgts. Rad. v. malach. illyr. Gr. J. R., 3. F. im R. detro. Trapfcha, Michael, Feldw. v. detto, j. F. detto detto. Retfey, Ladist., Dbl. aus dem Penfionsffand, q. t. beim 1. Szeller Gr. J. R. eingetheilt. Söver, Frang, Sover, Frang,
Candor de Cfit Mihaly, F. E. Rad. v. 2. Czeller
Grea...
Gr.J.R., z. F. im R. bef. Greg., Gaal, Joseph, Feldw. v. detto, 3. F. betto detto. Semfen, Thomas v., Rorp. v. 5. Artill. R., 3. F. beim 1. Szefler Gr. J. R. detto. Stephanet, Franz, Rad. v. Wellington J. R., z. F. beim 1. Steller Gr. J. R. detto. Beckers, Johann, Kapl. v. 2. Szekler Gr. J. R., z. mirtl. Sptm. im R. detto. Benedek, Michael, Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto. Telleti, Michael, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Ronig, Unton, Ul. aus dem Penfionsftand, q. t. beim 2. Stefler Gr. B. R. eingetheilt. Bischer, Konrad, F. v. 2. Szekler Gr. J. R., 3. Ul. im R. bef. Szilagni, Samuel, Rad. v. detto, g. F. detto detto.

```
Gaida de Retn, Georg,
Relemen, Johann,
                             Rad. v. 2. Siekler Gr. J.
Bothar, Gugen v.,
                               R., & F. im R. bef.
Steiner, Joseph,
Ungard, Gabriel, Ul. aus dem Penfioneffand, q. t. beim
           1. Balachen Gr. J. R. eingetheilt.
Fabricius v. Bermannsfeld,
            Ludwia,
                                     Rad. v. r. Wala-
Gragl, Karl,
                                     den Gr. 3. R.,
Runtan, Johann,
                                     3. F. im R. detto.
Sabo, Benjamin,
Pafferar, Thomas, Bulent., Obl. b. Penfionefand,
           beim 2. Balachen Gr. 3. R. eingetheilt.
Minier, Rarl,
                      Rad. v. Balachen Gr. J. R., j.
Runtan, Daniel,
                               3. im R. bef.
Peichich, Georg,
Ralda, Jgnaz, Rad. v. Wacquant J. R., z. F. beim
           2. Balachen Gr. J. R. detto.
Martant v. Blantenfdwerdt, Karl Baron, Rab.
           v. 2. Szetler Gr. J. R., 3. F. beim 2. 2Bala-
           den Gr. J. R. betto.
Blanuffa, Alexander, Rapl. v. Ticaitiftenbat., f. wirtl.
           Sptm. im Bat. Detto.
Jolics, Andreas, Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto.
Davidovacz, Dichael, Ul. v. detto, g. Dbl. detto betto.
Thot, Paul, Dberbrudenm. v. detto, j. Ul. detto detto.
Peffice, David, t. E. Rad. v. Detto, g. Dberbrudenm.
           detto detto.
Plaminger, Frang, Ul. v. Sappeurtorps, g. Obl. im
           Rorps detto.
Steinmann, Johann, Sappeurm. v. detto, j. Ul. det-
           to detto.
Stumm, Johann, erpropr. Roep. v. Pioniertorps, j.
           Ul. im Rorps betto.
Deng, Joseph, Ul. v. Penfionsftand, q. t. g. 1. Barnie
           nifonsbat. eingetheilt.
Sowing, Rarl, 1. Rittm. v. der Genedarmerie, tritt
           in herzoglich Parmasanische Dienfte.
Locher v. Lindenheim, August, F. v. Penfionsstand,
           tritt in eine Civilbedienftung.
Gemperly v. Waidenthal, Ant., Rapl. v. Jnge-
nieurtorps, 3. wirkl. Optm. im Korps bef.
Lirch ner, Joseph, Dbl. v. betto, 3. Rapl. betto betto.
Stephaned, Johann, | UI. v. Detto, g. Obl. betto betto.
```

Benitstein, Alfred Ritter v., Ul. v. Ingenieurkorps, 4. Obl. im Rorps bef. Ptat, Joseph, Ul. u. Second - Bachtm. Der Trabanten. Leibgarde, z. Obl. allda detto. Domafcligty, Joseph, Bice-Second.Bachtm. v. Dets to, A. Ul. u. Second Bachtm. Detto Detto.

### Pensionirungen.

Stepde, Johann v., Plat-Maj. in Branau. Maroicio, Georg v., Sptm. v. Pring Bafa 3. R. mit Maj. Rar. ad hon. Soneider v. Rechligheim, Spim. v. Palombini J. R., mit Maj. Kar. ad hon. Starto, Frang, Sptm. v. Mecfery J. R. Szek, Edler v. With ezek, Joseph, Sptm. v. 1. Banal Gr. J. R. Mistid, Balthaf. v., Gruid, Philipp, Hptm. v. 2. Banal Gr.J.R. Gruborovich, Stephan, Bittan, Frang v., Optm. v. 2. Szeller Gr. J. R. Radullovich, Michael, Rapl. v. Deutschbanater Gr. J.R. Lindlau, Joseph, Rarlsburger. Garnifons-Urtillerie-Di-ftritts-Oberzeugwart, mit Rapl. Rar. u. Penfion. Stradiot, Joseph, Obl. v. Ergh. Rudolph J. R. Blaffewich, Mathaus, Obl. v. Bencgur J. R. Uramovits, Kasim., Obl. p. Wacquant J. R. Ragy, Frang, Dbl. v. Szetler Buf. R. Bittog, Lagar, Obl. v. Brooder Gr. J. R. Erler, Anton, Ul. v. Palombini J. R. Frang, David, Ul. v. Großh. Baden J. R. Biefenfeld, Karl, Ul. v. 6. Jägerbat.

## Quittirungen.

Medezen, Georg v., Obl. v. Gollner J. R. Gpida, Georg v., Ul. v. Ronig v. Preußen Suf. R. Glogovsty, Gustav Edler v., Ul. v. Bentheim J. R. Radanni v. Köres-Radann, Karl, Ul. v. Wallmos den Rür. R., mit Rar. Ronopka, Ignaz Baron, Ul. v. Erzh. Karl Uhl. R. Marsciane, Pollur Graf, F. v. Lattermann J. R.

#### Verstorbene.

Frimont v. Palota, Johann Graf, Fürst v. Un: trobocco, General ber Ravallerie u. Prafident des f. f. Soffriegerathe.

Sjombathely, Johann v., GM. v. Pensionsstand. Chavanne, Johann v., titl. Dberft v. Detto. Parien, Joseph, Arrady de Rajat, Stephan, Bittar, Anton v. Doftl. v. detto. Ivannovich v. Colinensieg', Bafil., titl. Obfil. v. Detto. Spinni, Coleffin, Maj. v. detto. Micheli, Johann, Maj. v. Don Pedro J. R. Robel v. Lowengrimm, Andreas, Maj. v. Penflons. ftand. Mühlen, van der, Friedrich, titl. Maj. v. detto. Banovid, Stephan, Optm. v. detto. Raftner, Sigmund, Optm. v. Bentheim 3. R. Coulpe, Wilhelm, Sptm. v. Magguchelli J. R. Paufe, Unton, Sptm. v. Burtemberg J. R. Koret, Joseph, Sptm. v. Minutillo 3. R. Thomas, Johann, 1. Rittm. v. Auersperg Rur. R. Toth, Deter, Sptm. v. 2. Garnifonebat. Guzmann d'Ollivarez, Eduard, Obl. v. Alois Liechs tenftein 3. R. Romarnit, Mathias, Obl. v. der Landwehr v. Raffau Cantturid, Joseph, Dbl. v. Benegur J. R. Bilbelm, Balent., Obl. v. 1. Garnifonsbat. Paukert, Binzenz, Ul. v. Erzh. Ludwig J. R. Rofd, Johann, Ш. v. der Landwehr v. Maffau J. R. Doppelhofer, Staniel., Ul. v. Minutillo 3. R. Buchtovich, Peter, Ul. v. Szluiner Gr. J. R. Blafchtovich, Alerander v., F. v. Raifer Alerander J.R. Rasztoczen, Johann v., F. v. Mariaffy J. R. Roid, Ignas, &. v. Barquant J. R.

# Unzeige.

Auf den Jahrgang 1832 der militärifden Beite forift merden Bestellungen angenommen:

In Bien im Romptoir des öftreichifden Beobachtere für 9 fl. 36 fr. Conv. Münze.

Bei allen Doftamtern der Monarchie für 12 fl. 24 fr.

Bei den Oberpostämtern des Auslandes nach den von denfelben bekanntgemachten Dreifen.

Bei allen Buchandlungen bes In- und Auslandes, für die Buchandlung des J. G. heubner in Wien, mit acht

Thaler facifid. -

Die Berren t. t. öftreichischen Militars erhalten die Beitschrift im herabgesetten Preise von 5 fl. 36 fr. Conv. Munge., oder mit der monatlichen Zusendung durch die Briefpost, — nach hinzurechnung des gangiabrigen Postportod von 2 fl. 24 fr. CM., — für 8 fl. CM. Die dieffälzligen Bestellungen der herren f. t. Militars können nur allein bei der Redaktion selbst gemacht werden. Un franstirte Briefe und Pakete werden nicht angen nommen.

So wie alle Jahrgange feit 1818, ift auch ber lette Jahrgang 1831 noch auf allen jenen Wegen zu bekommen,

und beffen Inhalt folgt bier nach.

Der Feldaug 1788 ber f. f. hauptarmee gegen die Türken. — Des Pringen Roburg Original-Denkfdrift über ben Operagionsplan bes Feldaugs 1794 am Rhein und in ben Riedbrlanden. — Der Winterfeldaug in holland 1794—1795. — Der Feldaug des Feldaugs 1795 am Rheine, bis zu bem Ubergange der Franzosen bei Urdingen. — Die zweite Einschließung Mantuas, im August 1796, und gleichzeitige Ereignisse bei dem k. f. heere des AM. Grasen Wurmfer in Tierol und Vorarlberg. — Der Feldaug des dritten deutschen Armeeforys in Flandern, im Jabre 1814. — Der Krieg der Engländer gegen die Birmanen in den Jahren 1824 bis 1826. Mit einer Karte des birmanischen Reichs. — Der Feldaug der Kussen 1829 in der Türkei.

Bemerkungen über das regulirte osmanische Militär im Jabre 1829. — Militärliche Einrichtungen der Präsidentschaft von Grieschenland. — Schilderungen der preußischen, französischen, nordamerikanischen und persischen Armee. — Die Flotten der europäischen Staaten. — Fünfzigiährige Jubelseier Seiner Ralserlichen Hobeit des Erzberzogs Karl, als Inhaber des f. k. 3. Linien-Infanterie-Regimentis, am 15. und 16. September 1830. — Über mie litärische Selbkbildung. — über die Verwendung der großen Gesschützelerve in den Schlachten. — Betrachtungen über die Wirzkungen der Feldgeschübe. — Einzelnes über leichtes Fusvolk. — Machricht über das Denkmal des FIM. Grafen Kinsky in Wieners Neuskadt. — Bemerkungen bei Lesung von Jominis Tableau analytique des principales combinaisons de la guerre. — Literatur. — Miszelen. — Fortsehung des Ehrenspiegels der k. k. Armee. — Die neusken Verfonglveränderungen der k. k. Armee. —

- 4

# Destreichische militärische

# Zeitschrift.

3meites Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur : Joh. Bapt. Schels.

Wien, 1832.

Gedrudt bei Unton Strauf's fel. Bitme.

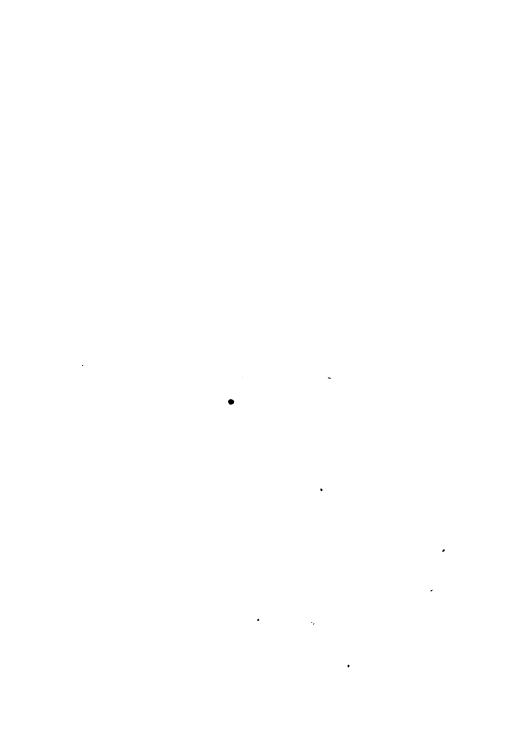

Die zweite Vorrückung des Feldmarschalls Grafen von Wurmser zum Entsatz von Mantua, im September 1796, mit den Treffen an der Etsch und Vrenta bei Roveredo, Trient, Lavis, Primolano, Bassano, — dann bei Cerea, Castellaro, und vor Mantua.

## (6 ch [ u ß.)

Die Division Quosdanovich traf am Morgentes 7. Septembers bei Baffano ein. Da fie ben großten Theil ibrer Infanterie ju Levico, Primolano und Covolo gelaffen, fo beftand fie nur mehr aus dem Regimente Wilhelm Ochroder (1617 Mann) und 5 Esfabrons Erdoby Sufaren (700 Mann), und brachte bie Artilleriereferve, die Pontons, Caufbruden und bas Armeegepace mit fic. Der Feldmarfchall ließ die beiden Divifionen Gebottenborf und Quosbanovich auf einem fanften Abbange, ungefabr 2000 Odritte von ber Brenta, parallel mit bem Rluffe, und bie Fronte gegen benfelben gewendet, ein Lager beziehen, beffen rechter Rlugel fich an bas Bebirge lebnte. Der Urtilleriepart und Pontonstran fanden vor der Fronte bes Lagers, unterhalb ber Soben, nabe am Bluffe; ber bequemen Trante fur die Pferde megen. Das Sauptquartier befant fich in Baffano. - 3m laufe bes Sages langten

1

viele Versprengte aus bem Brentathale ju Baffano an, und um vier Ubr Nachmittage lief ein Bericht ein, welder ben Berluft von Drimolano und bie ichnelle Borrudung ber frangofischen Armee anzeigte. Gine andere Meldung enthielt, "daß ber frangofifche Obergeneral ein ftartes Korps von Primolano über la Scala gegen Reltri, folglich in ben Ruden ber bei Baffano genommenen Stellung, marichiren laffe;" wodurch Friaul und Rarnten bedrobt worden maren. Um diefen letteren Umftand aufzuklaren, murbe noch um eilf Uhr Rachts ber Sauptmann Graf Reipperg bes Generalquartiermeifterftabs mit einer Estadron Sufaren aus Baffano nach jener Begend abgeschickt. Er ruckte auf ber Strafe uber Gan Crespano vor, fließ am Morgen bes 9. Geptembers an ber Piave, zwifden Quero und Feltri, auf frangofifche Patrullen, machte einige Gefangene, und erfuhr von benfelben, bag nur eine Ochar von einigen bundert Frangofen von Primolano den Weg gegen Feltri eingeschlagen, und am vorigen Abend babin Patrullen vorausgeschickt habe. Die durch jene Meldung erregte Besorgniß für den Rücken der Stellung bei Baffano wurde dadurch gehoben, und Sauptmann Graf Reipperg febrte nach dem Sauptquartier jurud, um bem Reldmaricall diefe beruhigende Nachricht zu bringen. Aber er erreichte baffelbe nicht mehr, ba indes Baffano foon in Befit bes Feindes gerathen mar. -

Als der &M. Graf Wurmfer am 7. September Abends die erwähnten Meldungen erhielt, bot fich ihm zuerst die Idee dar, den Rückmarsch gegen Friaul und Karnten anzutreten. Aber bann ware es ihm unmöglich gewesen, die über Montebello gegen Verona vorgerückte Division Meszaros noch schnell genug an sich zu ziehen.

Die beiben Divisionen Sebottenborf und Quosbanovich allein schienen zu schwach, um mit denselben, wenn
sie den Isonzo erreicht hätten, sich der feindlichen Armee an diesem Flusse mit Erfolg entgegenzustellen. Bei
dem Rückzuge gegen Karnten hätte man auch, für dermalen, die Hoffnung zum Entsat von Mantua aufgeben müssen, und die über 10,000 Mann zählende Division Meszaros wäre isolirt ihrem Schicksele überlassen geblieben. Der FM. Graf Wurmser beschloß daher,
ben Marsch am nächsten Morgen nach Vicenza fortzusen, und sich mit der Division Meszaros zu vereinigen.

Indeffen lieg der Feldmarfdall bei Baffano alle Unftalten treffen, um ben Feind, wenn er noch in ber Nacht angreifen, ober ben Ubmarich am folgenben Sage ftoren wollte, fraftigft jurudjumeifen. Die Truppen traten ins Gewehr, blieben jedoch noch einstweilen im Lager fteben. Begen Abend erhielten die Artillerie und ber Pontons-Bug Befehl, aus der Diederung an der Brenta aufzubrechen, die Fronte des Lagers zu raumen, und fich links an ber Strafe aufzustellen; welche fich in geringer Entfernung von Baffano theilt, und bann mit bem rechten Urme gegen Cittadella und Pabua, mit bem linten gegen Castellfranco und Treviso giebt. Bon bort aus tonnte ber Ergin nach Umftanben entweder auf Dadua geben, ober die damals eben febr feichte Brenta, fo fonell und ficher als auf der Brude von Baffano, paffiren, um über Bicenza gegen Mantug gu mariciren. Alle Pferde blieben bie Racht über angefdirrt und gefattelt. - Mad Mitternacht murben ber Oberft Revertera mit 2 Bataillons Brechainville (1206 Mann), 1/2 Bataillon Jordis (478 M.),

's Bataillons De Bins (213 M.), und 's Kompagnie Pioniere, bann 1 Eskabron Erbody Susaren (140 M.) auf dem rechten Ufer der Brenta bei Campo lungo, — bann auf dem linken Ufer bei Solagna der Gen. Bajalich mit 2's Bataillon Wilhelm Schröder (1617 M.), und der Oberst Mahony mit 2 Kompagnien Jäger (200 M.) aufgestellt, um die französische Armee zu hindern, aus dem Thale in die Ebene hervorzubrechen. Im Lager bei Bassano blieben also nur mehr folgende Truppen übrig:

- 2 Kompagnien Mahony Jager . . . 200 Mann
- 2 Kompagnien Belgiojoso Grenadiere 103
- 3 Bataillons öftreichische Grenadiere . 1305 "
- 4 Eskadrons Erdody Sufaren . . . 400 ..
- 2 Eskadrons Wurmser Husaren . . 299 "

In Maem 2307 Mann,

## barunter 700 Reiter. -

Der FME. Meszaros stand am 7. mit bem Saupttheile seiner Division bei Montebello. Der Oberst Graf Klenau streifte mit einer Abtheilung bes Vortrabs schon über San Michaele bis an Veroznas Mauern; wo Gen. Kilmaine mit seiner kaum zwei Tausend Mann Infanterie zählenden Besatung, und einer bedeutenden Zahl auf den Bällen aufgeführter Geschütze, sich zum Widerstande bereitete. Die Vorposten standen auf dem Glacis, und plänkerten mit der Besatung. Es wurden die Vorbereitungen begonnen, sich Veronas durch eine kühne Unternehmung zu bemächtigen. — Gen. Ott stellte sich mit 2 Bataillons Esterbazu und 3 Eskadrons Hufaren und Uhlanen zu des Vortrabs Unterstützung hinter dem Alpon, bei Vil- Lanova.

Um zwei Uhr Morgens am 8. Septems ber brach Bonaparte mit den Divisionen Augereau und Massena von Cismone auf, und zog am linsken User ber Brenta gegen Bassano. Als der Borstrab dem Ausgange des Thales nahte, stieß er auf die unter FMP. Quosdanovich und Gen. Bajalich bei Soslagna ausgestellten Truppen. Die Division Augesteau ging nun auf das rechte User über. Nur die 4. Linien = Halbbrigade blieb auf dem linken. Doch hinter dieser solgte die ganze Division Massen. — Indeß waren schon, von Cismone aus, einige französsische Abtheilungen in die rechts neben der Brenta sortslaufenden Berge der Sette Comuni gezogen, und kamen später über Rubia und San Floriano gegen Bassano herab.

Begen fieben Uhr Morgens nahm bas Gefecht auf beiden Ufern feinen Unfang. Die zwei, gufammen bochftene 3800 Mann gablenben, öftreichifchen Ubtheilungen tampften mit großer Entichloffenbeit gegen bie feinbliche Armee. Benn gleich bie Enge bes Thales es den Frangofen nicht erlaubte, ibre außerordentliche Übermacht gang ju entwickeln, fo batten fie boch ben Bortheil fur fic, alle Boben benügen ju tonnen, über welche fich die fdmachen Bertbeidiger ber Stellung nicht ausbreiten konnten. Much ermudeten fie die Oftreicher, bie gar feine Unterftugung erhielten, burch oft, und ftets mit frifden Truppen, wiederholte Unfalle. - Gar bald batte Augereau bie Abtheilung bes Oberften Revertera bei Campo lungo rechts umgangen, übermaltigte bieselbe burch einen von allen Geiten gemachten Ungriff, gersprengte bie Truppen, und nabm ben tapfern Unführer gefangen. Mur einigen Ocharen gelang

es, sich nach Baffano zu retten. — Dieses Ereignis entschied auch ben Rückzug der auf dem linken Ufer bei Solagna fechtenden, und bereits von Massena hart gedrängten Abtheilung des FMC. Quosdanovich. Denn Augereau konnte auf dem rechten Ufer eber an die Brüsche von Bassano gelangen, als die auf dem linken Ufer sechtenden Östreicher dieselbe erreichten. Über diese Brüsche aber sollte der Weg nach Vicenza genommen werz den. Der Nachtrab dieser Abtheilung, welchen ein Bataillon Wilhelm Schröder bildete, wurde zersprengt, Gen. Bajalich gefangen, Oberst Mahonn getödtet. Mit den übrigen Truppen erreichte FMC. Quosdanovich das Lager bei Bassano, und wurde vom FMC. Sebotstendorf mit den Grenadieren ausgenommen.

Diefe Unfalle batten in ber Stadt und im Lager grofie Befturgung verbreitet, und in Erfterer flieg biefelbe bald auf den bochften Grad. Der Feldmaricall befahl, bag RMC. Gebottenborf mit ben Grenadieren aus bem Lager aufbrechen, nach Baffano marfchiren, und über bie Brude geben follte, um ben auf bem rechten Ufer anrudenden Reind aufzuhalten. Diefer Marich murbe fogleich angetreten. Unter beständigem Gefechte mit ber ungestum vordringenden Division Maffena gelangten bie Truppen bis an Baffano. Aber bier murden fie durch ben Odwarm von Rluchtigen, welche Mugereau von Campo lungo ber verfolgte, in Unordnung gebracht. Fructlos blieben die Unftalten, Baffano felbit und die bortige Brude ju vertheibigen. Mur bem &DR. Gebottenborf mit 1 Grenabier . Bataillon, 1 Eskabron Sufaren gelang es noch, über die lettere ju paffiren, und bann auf ber Strafe gegen Bicenga fortzugieben. bie Dibiffon Augereau eilende berbei,

befette bie Boben, welche auf bem rechten Ufer vor bem Musgange ber Brucke liegen, und empfing bie bem BMC. Gebottenborf nachziehenden Bataillons mit Ranonen- und Musteten-Reuer. Diefe mußten umtebren, um bei bem Daduaner Thore ben weiteren Beg, über Cittabella, nach Bicenza einzuschlagen. Mugereau ructe nun im Sturmfdritt gegen die Brude vor. Die Divifion Maffena nabte berfelben auf bem linken Ufer. Un. ihrer Spige warf fich bie 4. Salbbrigade auf bie bier gur Bertheidigung aufgefahrenen Gefcute, und eros berte biefelben. Dann brang Augereau über bie Brucke und in die Stadt. Die von &ME. Gebottenborf abges fonittenen Grenabiere bemühten fich, ibn aufzuhalten, ben Ubjug bes Sauptquartiers ju beden. Gie fonnten aber bem Undrange ber feindlichen Übermacht nicht lange midersteben.

Indeß nahten einige Bataillons ber Divifion Maffena ben noch im Lager ftebenben öftreichischen Truppen. Diefe folugen zwar bie Spigen ber feindlichen Kolonnen tapfer jurud. 216 aber die Sauptmacht ankam, foloffen fic die verschiedenen Abtheilungen bem eben aus Baffano giebenden Sauptquartier an, und marfdirten auf der nach Cittadella führenden Strafe fort. Ein widriger Bufall vermehrte noch die Bermirrung. Den bekanntlich feit vorigem Abend an biefer Strafe aufgefahrenen Trains ber Laufbruden, Pontons und ber Artillerie mar nach acht Uhr Morgens ber Befehl juges tommen, fogleich umzukehren, und wieder nach Baffano gu fabren. Babricheinlich murbe biefer Befehl gegeben, bamit bie gesammten Subrwerte noch über bie Brude gieben, und fomit den turgeften Weg nach Die cenga, ber über le Move und Poggo gebt, geminnen

Beifter, der mit der Nachhut bei Savernelle stand, erhielt den Befehl, am Abend aufzubrechen, und bis Lonigo vorzugehen.

Da von ber Divifion bes RME. Quosbano. vich nur febr wenige Leute nach Montebello gelangt maren, fo murbe vermuthet, daß fich feine Truppen über Caftellfranco gegen Trevifo gewendet baben burf= ten. Der Relbmaricall befahl ibm , über Benedig und Erieft in die Graffchaft Gorg ju eilen, und bort alle gerftreuten Truppen der Urmee ju fammeln und ju organifiren. Um Ifongo follte er auch bie aus bem Innern ber E. E. Staaten eintreffenden Berftartungen an fich ziehen. Die 7 in ben nachsten Tagen auf Bagen ju Gorg eintreffenden Grenzbataillons, fo wie bie bei Pontafel aufgestellte Brigade Ochubirg, murben ben Befehlen bes &MC. Quosbanovich untergeben. Die in Rarnten und ben übrigen benachbarten Provingen . kommandirenden Generale erhielten den Auftrag, Alles aufzubieten, um die fich fammelnden Eruppen auszuruften, ju bemaffnen, und ftreitfabig ju machen. Dit biefem fich in Friaul bilbenben Rorps follte &ME. Quosdanovid nicht nur Inneroftreich deden; fondern, wenn ber RM. Graf Burmfer, nach Mantuas Befreiung mit beffen Befatung vereint, gegen den Feind vordringen murbe, follte auch jener General vom Ifongo vor-`ructen, sich dem Feldmarschall so viel als möglich na= bern, und die frangofifche Urmee durch Demonftragionen in ihrem Rucken beunrubigen, um die feindlichen Streitkrafte ju theilen. - Um 12. Geptember traf ber FME. Quosdanovich bereits zu Erieft ein. -

Am Bormittage des 9. Septembers rafteten die Ernppen bei Monte bello einige Stunden, und feg-

ten bann ben Marich gegen Legnago fort. Die, wie ermabnt, icon fruber aufgebrochene Abtheilung bes Majors Loeven bildete den Vortrab. Dann folgten ber haupttheil der Division Medzaros und der Rest der Division Gebottendorf; ferner die Artillerie und bas Bepade, von 1 Estadron Sufaren bededt. In bedeus tendem Ubstande ichlog Ben. Graf Beifter mit der Nach: but. — Gen. Ott, welcher noch bei Villanova fand, erhielt Befehl, erft mit einbrechender Nacht ben Darfc nach Legnago, und zwar auf dem Wege über Albaredo angutreten. Um zu verbinbern, baß fein Abzug von der feindlichen Befatung Beronas nicht bemerkt murbe, follte er einen Nachtrab aufstellen, die Borpoften erft fpat in ber Macht einziehen, und bie Bachfeuer burch jurudaebliebene vertraute Leute bis jum nachften Morgen unterhalten laffen. Ungefahr auf dem balben Bege zwischen Villanova und Legnago follte Ben. Ott bie Macht zubringen, am frubesten Morgen bes 10. Geptembere bie Truppen abkochen laffen, und bann feinen Marich fortfegen. Alle auf ber Etich getroffenen Kabrzeuge mußten nach Legnago geschafft werben. -

Der Feldmarschall ließ bas Korps in Cologna wieder sechs Stunden raften, und die Truppen mit Wein und Speise versehen. Es wurde Unes angewenzbet, um den Muth der Soldaten aufzurichten, sie zur Fortsetzung des anstrengenden Gilmarsches zu stärzten und zu den wahrscheinlich bevorstehenden Gesechten vorzubereiten. Nach dieser Rast wurde früh Morgens am 10. September der Marsch fortgesetzt. — Der Vortrab fand Legnago nur mehr von 25 französischen Reitern besetzt, welche die Stadt, so wie die östreichische Infanterie nahte, eiligsträumten. Das Korps

kam mit einbrechenter Nacht zu Legnago an. \*) Die Truppen zogen burch die Festung, über die Etsch-Brüscke, und marschirten vor der Stadt am rechten User auf. Major Loeven bildete mit seinen 1 Bataillon, 2 Etkadrons die Borpostenkette. Patrullen wurden auf der Beroneser Straße die Jola Porcarizza, auf jener nach Mantua die Sanguin etto gesendet. — Dann wurden von der Haupttruppe noch 4 Kompagenien Grenzer, 3 Etkarons Husaren und Uhlanen zum Vorpostendienste kommandirt, und zur Besatzung Legnagos 2 Kompagnien Brechainville, 1 Jordis bestimmt. —

<sup>\*)</sup> In den Mem. de N. 1. Livr. T. I. p. 13 und 14 heißt es : "drei öftreicifche Estadrons hatten fich der Sabre bei Albaredo bemachtigt, maren auf das rechte Gtidufer hinüber gegangen, - batten dann die Berbindung imifchen Legnago und dem Blodadeforps vor Mantua abgefdnitten, und ten frangofifchen Batails lonechef, welcher mit 500 Mann leichter Infanterie Leanggo befest bielt, in folden Coreden verfest, baß er in Gile Legnago raumte, die halgerne Brude nicht gerftoren ließ, und fich auf die Divifion Gabuguet gegen Mantua jurudjog. Diefer Bufall batte ben RD. Burmfer gerettet; indem ibm fonft fein Weg über die Etich übrig gemefen mare. - Bonaparte fam um dies felbe Stunde in Arcole, gegenüber von Ronco an, ale Burmfer in Legnago einzog. Doch noch einmal gab derfelbe Bonaparten Gelegenheit, ibm den Beg nach Mantual abzuschneiden, da er nuglos einen gangen Tag in Legnago verlor." - Ungefähr eben fo merden Diese Greignisse im Mem. de N. 3. Livr. T. I. p. 308-309 dargeftellt. — Bon dem übergange öftreichifcher Bufaren : Gefadrons bei Albaredo findet fich in den Mften feine Spur. -

Mle Bonaparte in Baffano gewiffe Nachricht erhielt, daß &M. Burmfer mit dem größeren Theile feiner Truppen fich nach Nicenza gewendet, theilte er feine Urmee, und ordnete bie Berfolgung. Daffena bewegte fich noch am 8. mit feiner Divifion gegen Bi= cenga, und jog am q. durch biefe Stadt nach Montebello. Augereau marfchirte auf Padua, wo er noch am g. antam, um ben Offreichern ben Ruckzug nach Friaul zu verwehren. - Der Sauptmann Graf Neip: perg war mit ber ibn begleitenden Estadron von der gegen Reltri ausgeführten Refognoszirung am 8. auf bem Rudwege jur Urmee begriffen, als ibm Nachmittage, bei Ufolo, Ranonendonner von Baffano entgegenichallte. Berfprengte unterrichteten ibn balb barauf von bem Musgange ber Gefecte bei Golagna und Campo lungo. Er fette abm feinen Marich fort, und fam Albende um acht Uhr einige hundert Schritte vor Baffano an. Gein Bortrab fiel bie nachften, vor ber Stabt ftebenden, frangofifden Ditets an; biefe gaben Feuer, und jogen fich auf ihre Sauptmacht jurud, beren Lagerftellung burch bie Menge von Feuern beutlich bezeichnet mar. Es wurden ein Gergeant und 1 Golbat gefangen, welche bem Sauptmanne Radricht von ber Wendung bes Treffens bei Baffano gaben. - Indeß wurde im frangofifden Lager ber Beneralmarich gefchlagen, und die Truppen griffen zu ben Baffen. Sauptmann Graf Reipperg jog fich bann in bas Gebirge jurud, und hoffte, am nachften Lage bennoch bas Sauptquartier zu erreichen. Bon feiner frangofifden Patrulle verfolgt, gelangte er am q. nach Caftelfranco, und bann am 10. gegen acht Uhr Morgens bis Pabua. Bor einigen Stunden mar bort Augereau eingezogen. Die

Eskabron scharmusirte an dem Thore mit den frangöfischen Posten, und da Sauptmann Graf Neipperg sich
nun von der Unmöglichkeit, nach Vicenza zu gelangen, völlig überzeugt hatte, wendete er sich über
Noale nach Treviso, wo er am 10. um eilf Uhr Nachts
eintras.

Der Feldmarschall ließ am 10. September seine durch die angestrengten Marsche der letten zwei Tage sehr erschöpften Truppen in Legnago ausruhen. Gen. Ott erreichte Legnago, und bezog auf dem rechten Ufer der Etsch das Lager. Gen. Seister stellte sich mit dem Nachtrab auf dem linken Ufer in Bevilacqua, Minerbe und San Steffano auf, und hielt die nach Legnago sührenden Wege besetzt. — Das Korps wurde in solgende Schlachtordnung gebracht:

Bat. Komp. Gsf.

| m                                   |               | ************************* | , 000  |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|
| Borbut gegen Mantua, unter Gen. Ott |               |                           | 9      |
| Rachut bei Bevilacqua, unter        | 0/2           |                           | 9      |
| Gen. Seifter                        | $2^{2}/_{3}$  | 3                         | 4      |
| Division des &ME. Mesgaros          | 3             | 2                         | 7      |
| Division des &MC. Gebotten-         |               |                           | •      |
| borf                                |               | -                         | 2      |
| Abtheilung des Major Loeven .       | 1             |                           | 2      |
| Busammen                            | $11^{2}/_{3}$ | 101/2                     | 24     |
| ober bei 12.000 Mann, barunter      | bei 30        | വെ Ж                      | eiter. |

oder bei 12,000 Mann, barunter bei 3000 Reiter. Der FM. Graf Wurmser vermuthete gar wohl, daß ber Feind von Baffano ihm mit aller Macht und Kraft nachfolgen, und ihn einzuschließen suchen werde. Schon am 9. hatte ber Oberst Graf Klenau gemeldet, daß er farte französische Abtheilungen bei Zevio die Etsch abs wärtsziehend gesehen habe. — Der Feldmarschall be-

fchloß daber, am folgenden Lage den Marich nach Mantua fortzusegen.

Die Division Angereau bivacquirte am 10. bei Montagnana am Fiume nuove. Die Divifion Daffena marfchirte von Montebello nach Ronco, wo sie auf einer Rabre die Etsch überseten sollte. Bier traf auch der Obergeneral Bonapart e ein. Von bier aus leitete er bie Unftalten, um bas Korps bes &D. Grafen Burmfer ju umfdließen. Wenn baffelbe nach Mantua gelangte, fo wurde baburch die Einnahme biefer Feftung auf lange Beit verzogert, und bie frangofiiche Armee, ungeachtet aller gewonnenen Bortbeile, bennoch an ber Etich in Unthatigkeit festgehalten morben fenn. Belang es jedoch, burch fonelle Bemegung bedeutender frangofifcher Rolonnen, bas faiferliche Rorns von Mantua abzuschneiben, und baffelbe zu einem Eref. fen ju zwingen, fo fchien es, baß ber fo bebeutenben Übermacht Bonapartes der vollständige Gieg nicht feblen tonne. Dann war Mantua der hoffnung auf balbigen Entfat, ober auf Berftartung feiner ericopften Barnifon beraubt, und mußte fich maricheinlich in furger Beit ergeben. - Die mit Umficht und Kraft getroffenen Borfehrungen bes Obergenerals follten nun diefes Biel berbeiführen. -

Das Land zwischen Legnago und Mantua ift von sumpfigen Biesen, von Kanalen und Gießbächen vielsach durchschnitten. Die bedeutenosten der Letteren sind der Tartaro, der Tione und die Molinella, welsche dann vereinigt in den Canal bianco fließen. Bonaparte befahl dem Mantua blockirenden Gen. Sahuguet, eine Brigade nach Castellaro zu schicken, alle Brücken über jene Gewässer zu zerstören, und durch karke 216. Dar. milit. Zeitsch. 1832. I.

theilungen die Terränbindernisse benüten zu lassen, um die Spiten der kaiserlichen Kolonnen in ihrem Marsche aufzuhalten. — Dadurch hätte die französische Urmee die Zeit gewonnen, um das östreichische Korps einzus bolen. Der Feldmarschall sollte auf einem Terrän zum Schlagen gezwungen werden, wo dessen zahlreiche Reizterei ihm mehr zu Last fallen, als Beistand gewähren würde. — Mit dem größeren Theil seiner Division sollte sich Sahuguet in und bei Governolo ausstellen, und den FM. Wurmser aufhalten, wenn derselbe, wie Bonaparte vermuthete, Sanguinetto zur rechten hand liegen lassen, und über Villimpenta gegen den Minscio vordringen würde. —

Das Tiroler Korps mar feit 6. September in Unthätigkeit geblieben. Dehr noch als burch feine Odmade, und burd bie moralifde Birtung, welche ber Ochlag von Calliano auf die Truppen geaußert, wurde bie Lage bes &ME. Davidovich burch bie vollige Untenntniß ber Ocicffale, welche ber offensiven Armee und bem Beerführer feither begegnet fenn tonnten, peinlich und feine Thatkraft gelabmt. Ochon am 7. und 8. fendete &DE. Davidovich fechs Rundichaf= ter gegen Stalien ab; jeboch feiner brachte ibm verlagliche Madrichten jurud. Erft mehrere Tage frater erbielt er durch ber Befangenschaft entfommene Golbaten bie Bewißbeit, bag ber operirenden Urmee Unfalle zugestoßen fenen; ohne bag jetoch bavon nabere Umftanbe angegeben werden tonnten. - Indef fammelte FDRC. Davidovich feine Truppen bei Meumarkt. Um g. Geptember fließ ber mit 8 Rompagnien, 1 Eefabron ber Brigade Reuß ju Molven und Ponte bi legno geftandene Oberftlieutenant Geulen gu ibm. Much

:

trafen viele versprengte Golbaten aus bem Gebirge am linken Etichufer, fo wie aus bem Bal fugana von Covolo, Cismone, u. f. w., beim Rorps ein. Auf bem rechten Flügel jog FME. Davidovich ben Ben. Loubon naber an fich; auf bem linken ließ er bas Rleimfer Thal mit beffem Sauptorte, bem Martte Caval efe am Upio-Rluffe, und die von bort in bas Pufter-Thal führenden Bege und Daffe befeten. Die Borvoften blieben in Salurn fteben. - 2m 8. Geptember batte fich FDR. Davidevich mit feinen Generalen über die Doglichfeit berathen, eine Diverfion in bes Reinbes Rucken mit ben bei Neumarkt und Galurn gesammelten Truppen auszuführen. Die Generale außerten, "bag bas Rorps ju fcmach fen, um es zu theilen, und mit ber einen Salfte bas Land ju beden, mit ber andern angreifenb vorzugeben; - bag Tirol gang ohne Bertheibigung bliebe, wenn ihr Korps durch irgend einen Unfall ebenfalls aufgerieben murbe. Bei ben flattgebabten, obwohl noch nicht genau befannten Nachtheilen, welche die operirente Armee erlitten, bliebe fur bas Tiroler Korps nichts anders zu thun übrig, als fich in die moglichft befte Berfaffung ju fegen , und eine Stellung bei Bo-Ben zu nehmen. Im ichlimmften Ralle aber muffe fich bas Korps auf Brixen, oder wohl gar in bas Puster-Thal gurudtieben." -

Nach dem Frührapporte und dem Standesaussweise vom 8. Geptember, hatte das Tiroler Korps an diesem Morgen folgende Starte und Stellung, wobei die im Borarlberg weit entfernte Brigade des Gen. Baron Graffen nicht mehr in Rechnung genommen worben war:

| Brigaden            |     |   |    | Komp. | Gst | . Mann, |
|---------------------|-----|---|----|-------|-----|---------|
| Gen. Graf Spork .   |     | • | 2  | 4     | 4   | 1636    |
| Gen. Fürft Reuß .   | • . | • | 4  |       | 2   | 2628    |
| Oberft Beidenfeld . | •   | • | 3  | 3     |     | 1354    |
| Gen. Baron Ocstay   | •   | • | 3  |       |     | 2571    |
| Gen. Baron Loudon   | •   | • | 2  | 2     | 2   | 2284    |
| Sumi                | ma  |   | 14 | 9     | 8   | 10,473, |

barunter 807 Reiter. -

Es befanden fich bei den Bataillons 20 Linienges fcute, bei ber Reserve 24 Kanonen und Saubigen verschiedenen Kalibers, — in Allem 44 Geschütze bei biesem Armeekorps.

Die Brigaden Spork, Fürst Reuß und Beisben feld lagerten theils vor, theils hinter Neusmarkt. Sie gaben täglich i Bataillon, i Jäger-Kompagnie und 2 Eskabrons auf Salurn, zur Besehung ber Vorpostenlinie. In der linken Flanke standen 3 Kompagnien Grenzer auf den Höhen, und beobachteten tas Fleimser Thal. — Die Brigade Ocskay, im lager bei Caltern, hielt die Vorposten vor Tramin, und schickte Patrullen bis gegen Deutsche Met. — Der Gen. Baron Loudon stand hinter dem Bache Nos zu Revo; seinen rechten Flügel dehnte er bis in das Vintschau und nach Glurns an der Etsch aus. Patrullen gingen vorwärts bis gegen Molven und Wälsche Wichael. Durch diese Ausstehung des Gen. Loudon deckte er die dortigen Wege nach Bothen.

Aus der Bergleichung ber Standesausweise vom 26. August und 8. September ergibt sich ber Unterschied ber Starte, ober bie Berminderung jener Truppen, meide am 26. August die brei Brigaden Sport, Fürst Innt und Bukassevich gebildet hatten, mit 8050 Mann.

Unter biefem Abgang find folglich nicht nur bie Tobten, Bermundeten und Befangenen, fondern bauptfachlich auch bie gablreichen Berfprengten, und bie mabrend biefer dreizehn Tage Erkrankten begriffen. Es maren also von jenen Eruppen noch . . . 6058 Mann übrig geblieben. Dazu gestoffen maren frische Truppen . . . 2131 und die Grarte biefes Theiles bes Siroler Rorps belief fic baber am 8. Gep: tember auf . . . . . . . 8189 Mann, welche in bie vier Brigaden : Graf Sport, Burft Reuß, Beibenfeld und Ocstan, vertheilt maren. Die Brigabe Loudon betrug am 8. Geptember, - nach Abrechnung ber in ber fruberen Stellung jurudgelaffenen Truppen, und Bingufügung eines frifden Bataillons (Bellacid, 794 Mann), - 2284 Mann. Nach bem Musweise vom 26. August maren 3 Estabrons Bufaren (472 Mann) auf bem Orbonnangture und in Insbruck aufgeftellt. Diese werben in bem Musweise vom 8. September nicht mehr aufgeführt. -

Aus bem Berluftausweise, welcher vom 14. September batirt ift, aber nur bie Gefechte vom 3. bis 9. September begreift, ergibt fich bie Summe ber

|               | <br>• |      | •  | •    | Offij. |      | Reiters<br>pferde- |
|---------------|-------|------|----|------|--------|------|--------------------|
| Tobten mit .  |       |      | •, |      | _      | 204  | 46                 |
| Bermunbeten.  |       |      |    |      | 8      | 343  | 36                 |
| Gefangene .   |       |      |    |      | 55     | 2504 | 5                  |
| Bermiften, be |       |      |    |      |        | 986  | <b>47</b>          |
|               | 3     | ufar | nm | en – | 63     | 4037 | 134                |

Außerbem wird noch ber Berluft an Artilleriften, Sandlangern und Anechten mit 111 Mann befonbers

aufgeführt. Dann waren an Linien- und un Reserves Geschützen 4 sechs., 13 breipfündige Kanonen, 2 sies benpfündige Haubigen, 24 Munizions- und Artilleries Wagen, 32 ganze Bespannungen zu zwei, zu vier und zu sechs Pserben, — endlich 5 Fahnen, verloren gegangen. — Durch biesen mit aller Genauigkeit regis menterweise versaßten Ausweis werden die weit übertriebenen Angaben der französsischen Bulletins und Berichte jener Zeit, und der verschiedenen, schon mehrmals erwähnten, später versaßten Werke der Franzossen zur Genüge berichtigt. —

2m g. Geptember bereitete ber RDE. Davidovid fich vor, am folgenden Lage bie ibm gegenüber ftebenbe feindliche Dacht zu allarmiren. Um Morgen bes 10. Geptembere rudte Gen. Baron Coubon mit 1 Bataillon Jellachich über Rocchetta vor, griff bie Borpoften der Division Baubois bei Deutsch : Mes (Mezzo tedesco) an, brudte fie am rechten Etichufer bingb, und marf fie uber bie Brude bei Gan Di= chaele. Sier vereinigte fich Loudon auf dem linken Ufer mit ben von ber Brigabe bes Furft Reuß aus Salurn vorgeruckten Unterftugungskolonnen, und trieb die Reinde von San Michaele bis über ben Lavis jurud. Das Bataillon Jellachich verlor nur 2 Tod. te, 19 Vermundete, 26 Gefangene. Der Reind machte feinen Berfuch, bas Dorf Gan Michaele wieber gu erobern. Da ber einzige 3med ber Borrudung, bie Marmirung bes Feindes, vollkommen erreicht mar, fo ließ &MC. Davidovich in ber Macht ben Gen. Loudon wieber über die Etich, Die Truppen des Ben. Fürft Reuß nach Galurn guruckfebren. - Um 13. Geptem= ber wurde Baubois nochmals angegriffen. Geine Borposten wichen überall, fast ohne Widerstand zu versuchen. Das Dorf Cembra murbe von den Öftreichern beset, und badurch der Eingang in bas Fleimser Thal um so besser verschloffen. Die Östreicher hatten an diesem Tage gar keinen Berluft erlitten.

Um 12. Geptember war das Tiroler Korps burch bie vielen angelangten verfprengten Golbaten fcon auf 12,798 Mann angewachfen. Der &M3. Da. vidovich erhielt ein Ochreiben bes &M. Graf Burmfer, aus Baffano vom 6. September, mit bem Auftrage, "ba ber Zeind mit feiner Sauptmacht ber operirenden Urmee nachziehen werbe, folle &ME. Davidovich, fo balb er mabrnehme, bag bas ibm gegenüberstebenbe feindliche Korps fich vermindere, baffelbe angreifen, und aus allen Rraften verfolgen." - Etwas fpater, am nämlichen Sage, liefen ju Reumarkt burch felbft= rangionirte Goldaten unbestimmte Nadrichten von ben bei Baffano ftattgehabten Ereigniffen, und von bes Feldmarfchalls nach Mantua gerichtetem Buge ein. Muchbatte fic bas Gerücht verbreitet, bag 4000 Frangofen nach Feltri marfcbirten, um von bort in bas Dufter-Thal einzudringen, - bald darauf, daß fie wirklich in jene Stadt eingeruckt fegen. Daburch waren bann bas Ruftenland und die fublichen Paffe Rarntens bedrobt worden. Der AME. Davidovich entfendete baber den Gen. Graf Mitrovely mit 1 Bataillon Jelladid, 2 Rompagnien Rarlftabter Grengern, und einem Buge Sufaren (in Allem 1050 Mann) nach Cortina (an ber Botta im Gericht Umpeggo), um bas Dagagin in Lieng zu beden. Wenn er bei Cortina feine portheilhafte Stellung fanbe, ber Feind aber gum Ungriff nabte, follte er bas Ochloß Beutelftein vertheis

aufgeführt. Dann waren an Linien- und al Geschützen 4 sechs, 13 breipfündige Kanon benpfündige Haubitzen, 24 Munizions- und Wagen, 32 ganze Bespannungen zu zwei, zu sechs Pferden, — endlich 5 Fahnen, v gangen. — Durch biesen mit aller Genau menterweise verfaßten Ausweis werden die triebenen Angaben der französischen Bulletin richte jener Zeit, und der verschiedenen, mals erwähnten, später verfaßten Werke sen zur Genüge berichtigt. —

21m g. Geptember bereitete ber &D? vid fic vor, am folgenden Tage bie ftebende feindliche Dacht ju allarmire bes 10. Geptembers rudte Gen. Bar 1 Bataillon Jellachich über Rocche Borpoften ber Divifion Baubois be (Mezzo tedesco) an, brudte fie a binab, und marf fie uber bie Br daele. Bier vereinigte fich long Ufer mit ben von ber Brigabe Galurn vorgerudten Unter trieb bie Reinde von Gan DR vis jurud. Das Bataillon te, 19 Bermunt ete. feinen Berfud erobern. Da Marmirune ließ FME. wieder üf Reuß n. ber mu

bigen. — Das Tiroler Korps war nun auf der weiten Linie von Glurns bis Cortina so vertheilt, daß man befürchten mußte, die vielen Zugänge gegen einen feinds lichen Angriff nicht hinreichend sichern zu können. Es wurde daher jeht noch weniger für aussührbar geshalten, die Division Baubois durch eine allgemeine Borrückung, oder durch mehrere theilmeise Unternehmungen zu beunruhigen, und dadurch die Ausmerksamskeit der Franzosen auf diese Gegenden zu lenken. Ja es wurde damals, bei den stets wachsenden Besorgnissen, bereits in Erwägung gezogen, ob der fernere Rückzung, wenn er nöthig würde, gegen Insbruck, oder nach Rärnten gegen Klagenfurt, gerichtet werden solle? —

Am 14: Geptember hatte bas Liroler Korps folgenbe Starte und Stellung:

| loideure Statte aun S   | teuun      | ıg:   |            |                       |                |
|-------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|----------------|
|                         |            | -     |            | ÷                     | Batail:        |
| ·                       | A          | nzahl | der        | Stärke                | lons           |
|                         | Bat.       | Rom   | p. &6      | e. Mann S             | <b>Eanonen</b> |
| Ben. Baron Loubon       | . 2        | , 2   | 2          | 2274                  | 4              |
| Gen. Baron Ocelan       | . 3        | -     | _          | 3441                  | 4              |
| Dberft Weibenfeld       | 21/3       | -     | <b>`</b> — | <b>1658</b>           | 2              |
| Ben. Fürft Reuß         | <b>.</b> 3 | 8     | 2          | <b>3</b> 1 <b>3</b> 9 | 6              |
| Gen. Graf Sport         | 15/8       | 2     | 4          | 1866                  | 2 .            |
| Gen. Graf Mitrovsty     | . 1        | 2     |            | 1007                  | . 2            |
| Artilleriften und Sand. |            |       |            |                       |                |
| langer                  | ÷          |       | _          | 239                   | -              |
| In Allem                | 131/6      | 14    | 8          | 13,624                | 20             |
| -                       |            |       |            | ,                     |                |

Von ber Brigade Loudon standen 1 Bataillon in Revo zur Beobachtung ber Strafe über Mezzo lomsbardo; 2 Kompagnien auf Beobachtungsposten von Resvo, durch das Bintschgan, bis Glurns und Taufers, bann im Bal marana, und auf bem von Molven koms

menden Wege; 1 Bataillon bei Rocchetta, Deutsche Met und Grum bis gegen Nave und Bambara; 2 Estabrons auf allen biefen Poften vertheilt, bann bei Molven und Ponte bi Legno. - Bon ber Brigabe Dce-Eap lagerte 1 Bataillon bei Caltern, jur Unterftus gung ber Sauptpaffe bei Molven und Deutich : Met; 2 Bataillons befetten diefe Paffe felbit. - Die Bris gabe Beibenfelb und 3 Bataillons ber Brigabe Rurft Reuß bildeten die Referve im Lager bei Deumarkt, und gaben taglich ein Bataillon, theils zur Ablofung, theile jur Unterftugung ber Borpoften, nach Galurn. Dann ftanben 8 Rompagnien ber lettern Bris gabe als Borbut im Lager bei Galurn, und 2 Estay brons im Lager bei Meumarkt, welche auf ben Borpoften bei Galurn, Ganct Michael, gegen Deutsch. Det, und por Cembra verwendet murben. - Bon ber Bris gabe Oport murben 4 Estabrons jum Theil auf obigen Borpoften gebraucht; theils batten fie gange Buge, bei Caltern, Cuvalefe und Pozza im Fleimfer Thale entfene bet ; 1 Bataillon fant im Lager bei Cavalefe ; 2 Rompagnien besetzen Cembra; 5 Kompagnien fanden vor Cembra und links im Gleimfer Thale, und hielten bie Vorpoften am Bache Lavis. - Die Brigabe Die trovsty batte, wie icon ermabnt, bas Rleimfer Thal in ber Begend von Pozza und Cortina befett, vermabrte bie Paffe gegen bas Dufterthal, und bie Dagazine zu Lienz und Billad. Die Grenzbataillons, welde bekanntlich von Rlagenfurt über Lienz in Unmaric waren, murben ebenfalls nach Cortina jur Brigade Mitrovely ju gieben beorbert. - Die in jenem Musweise nicht aufgeführte Brigabe bes Ben. Baron Graf.

fen im Borariberg gabite in 4 Bataillons und 4 Rom = pagnien 3628 Mann. -

Der F3M. Graf Bengel Collored o führte ju Grat bas Generalfommando von Inner = Offreich. Da damals bie Berbindung mit ber operirenden Armee abgeschnitten mar, und Karnten von Friaul ber mit einem Ginfall bedrobt ichien, fo befahl ber &3D. Graf Colloredo, bag bie 4 erften ju Pontafel auf bem Mariche jum &M. Graf Burmfer eintreffenben Grenzbataillone bort anhalten follten. Bekanntlich mar ber Ben. Ohubir; mit feinen 2 Bataillons, 2 Estadrons, auf bem Marice von Pontafel nach Baffano, in Gemona durch einen Gegenbefehl aufgehalten, und wieder nach jenem Paffe jurudbeordert worden. - Mus bem Gefecte bei Baffano batte fich ber Oberftlieutenant Barbacen mit 2 Estadrons Burmfer, 6 Estadrons Erboby Sufaren (jufammen 824 Mann) am 8. Ceprember nach Caftelfranco und Trevifo, am q. nach Conegliano, am 10. nach Gacile gezogen. Sier fanden fich noch ein Paar bunbert Berfprengte von ber Infanterie, Artillerie, u. f. w. ein. Der &DRC. Quosbanovich mar von Montebello, über Benedig, am 12. Geptember ju Erieft, am 13. ju Borg ans getommen. Er hatte jur Beichugung Friauls nur bie Truppen bei Gacile und Pontafel, bann einige im Ruftenlande vertheilte Rompagnien zu verwenden. - Um 15. September gablte dieses kleine Korns 3610 Mann, wovon 1 Bataillon, 1 Kompagnie, 8 Eskadrons ober 2009 Mann bei Gorg, und 2 Bataillons, 2 Estabrons ober 1601 Mann, unter Ben. Baron Schubirg, bei Pontafel fanden. -

Unter diefer Beit hatten fich zwifden ber Etich

und bem Mincio die Bewegungen beiber Oberfeldberen entwickelt. Der FR. Graf Burmfer fucte, um jeden Dreis Mantua ju erreichen. - Bongparte, ibn bavon abzuschneiben. Gen. Ganbuguet mit ben von feiner Divifion ju biefem Ende entfendeten Truppen erreichte burch einen angestrengten Marich am 11. Geptember Caftellaro mirklich. Ein Theil diefer Division fette bie Blockabe von Mantua fort; ein anderer Theil mar auf ben Bwifchenpoften aufgestellt, um die Werbindung zwifden Sabuguet und feinen die Festung beobachtenden Truppen ju fichern. Um Abend traf auch Ben. Kilmaine von Berona mit einer Rolonne ju Caftellaro ein. Augereau marfdirte in ber Racht vom 10. auf ben 11. gber Dans tagnana gegen legnago, und ba er es für möglich bielt, daß &DR. Burmfer über Caftelbaldo gegen Denebig und Erieft gieben durfte, fo beobachtete er, um biefes fonell ju binbern, die Begend ju feiner linken mit großer Gorgfalt. - Da ffen a fing am 10. Abends an, bei Ronco mittelft einer gabre und einigen Barten über bie Etich zu fegen. Um Morgen bes 11. trat er ben Marico nach Sanguinetto an, wo er bie von Legnago nach Mantua führende Strafe abzufchneis ben ben Befehl batte, um bas öftreichische Rorps vollends ju umidliegen. Es führen jedoch zwei Wege von Ronco nach Ganguinetto : ber Gine gur rechten Sand, in gerader Richtung, über Ifola Porcarizza; der Unbere aber läuft links, im bedeutendem Umwege, längs ber Etich bis Roverchiare fort. Maffenas Führer mablte aus Irrthum ben letteren Weg. -

Um neun Uhr Morgens des 11. Septems bere hatte &M. Graf Burmfer ben Ben. Ott mit

bem größten Theile feiner Brigabe (3 Bataillons MI= vinty, 1 Estadron Burmfer, 1 Estadron Ergbergog Joseph Sufaren, 2 Estadrons Ublanen) gegen Gan= quinetto mariciren laffen. Dort follte er fic aufstellen, und Abtheilungen bis Ponte Molina, Dogara und Caftellaro vorschicken. - Babrend feinem Marfche erhielt Gen. Ott von den Patrullen die Delbung, baf fich in ber Begend von Gan Dietro bi Danivio und Roverdiare feindliche Rolonnen bewegten. Diefe bestanden aus ben vorderften Truppen von Da ffenas Divifion : Gen. Dig eon mit der den Bortrab bil. benden 4. leichten Balbbrigabe, welcher nun von Roverchiare über Gan Dietro rechts auf Cerea losging, und Ben. Mutat, ber mit ber leichten Reiterei auf bem Bege links eben babin marfcbirte, um ben Oftreichern naber ju fenn, und beren Bewegungen ju bemachen. - Ben. Ott bielt es nicht fur rathfam , fic burd Fortfegung bes Mariches noch weiter von ber Urmee gu trennen. Er lief baber feine Rolonne bei Cetea Balt machen, und befette biefen Ort mit 2 Rompagnien. - Mun erhielt er vom Oberft Mathiafchofs. En die Meldung, daß berfelbe mit ben Ublanen bereits in Sanguinetto eingetroffen fen. - Patrullen murben auf ber Strafe gegen Berona ausgeschickt. Diefe fließen auf bes Ben. Murats leichte Reiterei, und jagten zur Rolonne gurud. Murat marf fich mit 500 Reitern auf biefelbe, murbe aber mit Entichloffenbeit empfangen und gurudgefdlagen. Jest tam Ben. Digeon mit ber, 1200 Mann farten, 4. leichten Salb. brigabe an, brang in Corea fturmend ein, verbrangte bie 2 bifreichischen Rompagnien aus bem Dorfe, und bemachtigte fic ber Brucke über ben Menago, über

welche ber &M. Graf Burmfer den Weg nach Mantua fortfegen wollte.

Die Saupttruppe ber Division Maffena mar noch fo entfernt . baf fie ibren Bortrab , - beffen Starte jeroch auf 3500 Mann geschätt murbe, und baber bet Abtheilung des Ben. Ott bedeutend überlegen mat, nicht unterftugen konnte. Ben. Ott fühlte bie Rothwendigkeit, bem Relbmarichall ben Beg über Cerea nach Mantua wieder ju öffnen. Diefer Zweck tonnte nur erreicht werden, wenn der Ungriff auf bas Dorf früher ausgeführt murbe, als Maffena mit feiner Saupttruppe beran fam. Gen. Ott ließ baber 1 Bataillon Alvingy auf der Landstrafe vorrücken, und Cerea in ber Fronte angreifen. Gin anderes Bataillon Alvingo fchicte er bem Ben. Pigeon in bie linte Flante. Mit bem britten rudte er jur Unterftugung nach. Die Reiterei batte er auf beide Klügel vertheilt. — Diefer wohlgeordnete Ungriff murbe mit foldem Nachdrud ausgeführt, bag Digeon febr fonell, und mit großem Berlufte, aus bem Dorfe geworfen wurde. Er ließ in demfelben eine achtpfündige Ranone und eine Saubite, fammt ihren Munigionstarren fteben. - Der Ritte meifter Baron Banfy von Ergbergog Joseph Sufaren verfolgte bie fliebenden Reinde, und nabm benfelben noch zwei Kanonen und einen Munizionskarren ab. In biefem turgen Gefechte murben über 300 Krangofen, barunter febr viele Offigiere, gefangen, und eine noch weit größere Ungabl mar unter ben Gabeln und Bajonetten ber Oftreicher gefallen. -

Bonaparte mar, fo wie bie erften Kanonenfcuffe erschalten, in die Gegend von Cerea geeilt. Er tam balb nach ber Niederlage Pigeons auf dem Kampf-

plate an, und forberte bie Truppen auf, Dorf und Brude nochmals ju erobern. Doch biefe waren nicht geftimmt, ober glaubten fich zu ichmach, um einen zweis ten Angriff zu magen. Erft gegen zwei Ubr Dachmittags traf bie Brigabe Bictor ein, welche Bonavarte felbst fogleich jum Ungriff auf Cerea vorführte. Aber bas Regiment Alvingn folug bie Frangofen, melde nun bei 5000 Mann gablten, aufs tapferfte gurud. Die Rittmeifter Banfy von Ergherzog Joseph und Laubenbeim von Burmfer Bufaren bieben ein, verfolgten bie Rliebenden anderthalb Stunden weit, gegen Ronco, und eroberten noch drei Kanonen, nebst zwei Munis gionstarren. Die Felber und Strafen maren mit getöbteten Frangofen bebeckt; 400 berfelben murben gefangen. - Durch biefe rubmvollen Gefechte bes Ben. Ott war also ber Reind von ber Strafe entfernt, auf welcher ber &M. Graf Burmfer, nachdem er Legnago verlaffen, mit feinem Korps Mantua jugog. - Die in biefen beiben Befechten bei Cerea gefangenen 736 Mann, barunter 3 Stabs = und 30 Oberoffiziere, und bie eroberten 7 Gefcuge, wurden gurud nach Legnago geschickt. - Der frangofische Obergeneral gab es nun auf, bem Felbmarfcall ben Beg nach Mantua ju fperren. Er jog fich mit ben Reften ber brei Brigaben Pigeon, Bictor und Murat bis gur Galfte bes Beges gegen Ronco jurud. Gein fernerer Plan ging babin, wenn die Raiferlichen vorübergezogen fenn murben, benfelben im Ruden nachzugeben, und ihnen ben moglichiten Ochaben guzufügen. -

Die Festung Legnago war von ber Republik Benedig nicht in foldem Buftanbe erhalten worben, daß fie bebeutenben Wiberstanb ju leiften vermocht hatte.

Doch hatten ber &MC. Baron Lauer und Gen. Funk am Q. und 10. einige Unftalten zu einer furgen Bertheidigung getroffen. 216 ber Feldmarfchall am 11. Bormittage biefe Stadt mit feinem Korpe verließ, blieb bort ber Major Jud vom Regimente Erbach, mit einer Befahung von 1621 Mann, meiftens Berfprengten verschiedener Regimenter, unter welchen nur 747 bemaffnete Infanteriffen und 159 Artilleriften maren, bann mit 22 Ranonen jurud. Diefes bedeutende Opfer an Truppen und Gefduten murbe gebracht, um bas Rorps mabrent feines Mariches in ben nachften Paar Sagen gegen Augereau im Ruden ju beden. Der Bortrab biefer frangofischen Divifion nabte Legnago gegen bie Abenddammerung auf ber Strafe von Bevilacqua. - Der Relbmaricall erreichte fpat in ber . Nacht bes 11. Septembers Mogara, mo bas Korps einige Stunden raftete. Um eilf Uhr Nachts erfieß er eine Disposizion fur ben Marich bes nachsten Sages: "Der Oberft Mathiafchofety mit feinen 2 Estabrons Ublanen, verftartt mit 2 Bataillons des RME. Gebottenborf, wird von Caftellaro aus ben Bortrab maden. Bu ber Divifion Gebottenborf ruden ber Ben. Graf Beifter mit feinen Truppen, und bas Regiment Unton Efterhagn von der Brigade Ott ein. Diefer Beneral macht mit feinen noch übrigen Truppen bie Dachbut. Der Marsch ber Artillerie und des Geväckes wird von 2 Eskadrons Kuraffieren und 2 Jager-Rompagnien gebedt." -

Am 12. Geptember nach Mitternacht fette ber Feldmaricall, über ben Tartaro, ben Marich nach Mantua fort. Es hatten Kunbichafter Nachricht von ben Borkehrungen gebracht, welche Sahuguet getrof-

fen, um biefen Bug aufzuhalten. Jett melbete auch ber Oberft Mathiafchofity, "baf Caftellaro von ben Kranzofen fart befett, und langs bem Lione viel feindliches Beidun aufgepflangt fen." Ochon batte ber Feldmaricall ben Befehl ertheilt, Caftellaro mit Sturm au nehmen. Much murbe Gefcut aufgepflangt, und bie binter bem Zione ftebenben Frangofen murben lebhaft beschoffen. - Go follte also ber Weg mit Gewalt geöffnet merben. - Da ericbien ein Candmann ber Begenb, und erbot fich, bas Rorps auf einem Bege nach Mantua ju fubren, auf welchem es feinen Frangofen begegnen murbe. Diefer Untrag murbe gerne angenommen. Der Begweiser führte ben Feldmaricall nach Billimpenta, wo Sabuguet unterlaffen batte, bie Berftorung ber Bruden über ben Lione, bann weiter über die Molinella und die Koffa Allegrezza, anzuord. nen. Die wenigen in diesem Orte befindlichen Frango: fen raumten benfelben, bei ber Unkunft ber Raiferliden, auf bas eiligste, und flüchteten gegen Caftellaro. - Auf biefem Mariche bestimmte ber Feldmaricall ben Ben. Graf Seifter jum Rubrer bes Bortrabs, und erließ folgende neue Disposizion : "Der nach Mantua vorausgeeilte Ben. Funt bricht um eilf Uhr Bormittags, mit 2000 Mann Infanterie und 2 Estabrons Bufaren ber Befatung, aus ber Feftung auf, und marfchirt gegen Caffellaro. Es bleiben Ben. Ott bei Ronco ferraro, Ben. Beifter bei Barbafole fteben, und mit ihrer vie-Ien Reiterei unterftuten fie bie Unternehmung bes Ben. Runt. Der Reft ber Urmee mirb unterbeffen auf bem Glacis von Mantua aufmarfcbiren." -

Um Morgen bes 12. Septembers hatte Maffena feinen Marich gegen Cerea gum zweiten Male

angetreten. Die ibm von bem Obergeneral gegebene Bestimmung war, bem öftreichischen Korps in ben Rue den ju fallen, mabrend baffelbe burch Sabuquets Trupe ven am Lartaro und am Lione aufgebalten murbe. Ru gleicher Beit entfendete er bie Brigabe Bictor nach Legnago, um biefe Reftung, welche Mugereau feit fruheftem Morgen auf bem linken Ufer ber Etich blodirte, nun auch auf dem rechten Ufet des Rluffes einzuschließen. - Dachdem Daffena ben gangen Sag marfdirt mar, traf er am Ubend zwei Stunden von Rogara ein, obne ben öftreichifden Rachtrab eingebolt zu baben. Sier erfubr er, bag ber RM. Burms fer fcon in ber vorhergebenden Nacht ju Mogara ben Sartaro paffirt, und bann ben Marich gegen Mantua eiliaft fortgefest babe. Bald barauf erhielt er auch Nache richt, wie ungenügend Sabuguet die Auftrage bes Obergenerals vollzogen, und bag ber Feldmarfchall ben Beg. über Billimpenta offen gefunden habe. Daburd murbe es unmöglich, die Oftreicher fruber einzuholen, als fie Mantua erreicht batten. -

Sobald Sahuguet erfahren, daß die Oftreicher bei Billimpenta über den Lione und die Molinella setzen, schiefte er einige hundert Chasseurs zu Zug von Castellaro nach jener Gegend ab, um beren Marsch zu beunruhigen und möglichst zu verzögern. Diesen ließ er bald darauf den Gen. Charton mit einem Theile der 12. leichten Halbbrigade in gleicher Absicht nachfolgen. — Gen. Kilmaine war ebenfalls am Morgen des 12. von Castellaro weiter vorwärts gegen Mantua marschirt. —

Gen. Ott war bei Ronco Ferraro auf ein feindliches Detaschement von 200 Köpfen gestoffen, bas Dur. millt. Zeitsch. 1832. I.

er zerfprengte, und bemfelben 61 Befangene abnahm. Der Disposizion gemäß, hielt er nun bier ftille, und erwartete bis um brei Uhr Rachmittags ben Uns. griff, welchen Gen. Runt mit einer Rolonne ber Mantuaner Befatung auf Caftellaro machen follte. Da bis ju biefer Stunde noch fein Odug ju boren gemefen, fo ructe er nun mit 1 Bataillon Ulvingy unter Major Loeven, 3 Estabrons Burmfer Sufaren, 2 Estabrons Ublanen, und einem Kommando Erbody Gularen, auf bem Bege, welcher langs ber Molinella gegen Caftels Taro fübret, vor. Jest endlich borte Gen. Ott ein Geplanter, und bald barauf fielen in ber Ferne auch einige Kanonenschuffe. - In Diesem Momente erschien bie Rolonne bes Gen. Charton an der Balbfvige auf bem von Caftellaro langs bem rechten Ufer bes Sione gegen Billim penta führenden Bege. Gen. Ott ichicte berfelben 3 Rompagnien Alvingy und 1 Estabron Ublanen entgegen, um fie aufzuhalten. In ber Rlanke griff er dieselbe mit einem lebhaften Ranonen= feuer an. Charton flutte, ichien verlegen. Doch marichirte erbald auf, und ermiederte bas öftreichifde Feuer. Daburch gewann Ben. Ott bie Beit, ben Frangofen ben Oberftlieutenant Wogel mit etwas Infanterie und 3 Eskadrons Wurmser Susaren in den Rücken zu schiden, und fie von Caftellaro abzuschneiben. Dann ließ er die feindliche 12. Salbbrigade, welche fcnell ein Quarree gebildet hatte, von brei Geiten ju gleicher Beit und mit größtem Nachdruck angreifen. Das beftige Gefecht war in wenigen Minuten entschieden. Die Sufaren bieben ein, und gerfprengten bas Quarree. Gen. Charton und viele feiner Golbaten murben jusammengehauen. Der Oberft Dugoulot fiel ichmer vermundet. Mehrere

Franzosen retteten sich einzeln über bie Graben und Seden der Gegend, wohin die Susaren sie nicht versfolgen konnten. Es wurden hier 1 Brigadechef, 8 Ofsfiziere und 400 Mann gefangen.

Gen. Funk mitiber Mantuaner Kolonne war nicht in ben Bereich bes Gesechtes gekommen. Aber auch von Gen. Kilmaine ist aus ben Berichten beiber Theile nicht zu ersehen, daß er mit seiner Kolonne irgend einen Antheil an dem Kampse genommen. Bon seinem fruchtsosen Marsche kam er um neun Uhr Abends wiedernach Castellaro zurück. Um zehn Uhr Abends begab sich Sabuguet nach Goito, in das Hauptquartier des Blockabekorps. Kilmaine blieb zu Castellaro. — Der Marsch des kaiserlichen Korps wurde über Ronco Fersaro ohne weiteres Hinderniß nach Mantua sortz gesett. Gen. Ott mit der Nachhut blieb die Nacht über bei Ronco Ferraro stehen. —

Der Rommandant, EMC. Graf Canto b'Drles, und die Befahung Mantuas hatten seit langerer
Zeit mit großer Sehnsucht ihrer Befreiung entgegengesehen. Auf die Thurme gestellte Wachen beobachteten
Lag und Nacht die Gegenden, woher die hilfe kommen mußte. Schon in den letten Nächten des Augusts
und in den ersten des Septembers wurden in der Gegend jenseits Marmirolo Naketensignale, so wie auch
sehr helle Feuer, die schnell wieder verlöschten, bemerkt.
Bei Lage sah man in der Gegend jenseits Verona Nauchfäulen emporsteigen. Auch wurden aus der Ferne mehrere Kanonenschüsse beutlich vernommen. Man schloß
baraus, daß die beiderseitigen Urmeen sich in Bewegung befänden. Über eine nähere Kundschafe vermochte
sich der Kommandant nicht zu verschaffen. — Die Zahl

ber Mantua einschließenben Truppen verminderte fic mit jedem Lage auffallend. Um 2. Geptember machte ber Lieutenant Thir mit 16 Sufaren einen Streifzug, ohne auf Frangofen ju flogen, bis über die Molinella. Bei Castiglione mantovano erft fand er Reinbe, bieb einige Reiter jusammen, und erbeutete fechs Pferde. - Um 4. Ceptember unternahmen Rittmeifter Czed und Oberlieutenant Gavenda von Erzbergog Jofeph Sufaren, und Oberlieutenant Graf Mercantin von ben Stabsdragonern, mit 54 Reitern, und 50 Scharficugen, einen Ausfall, überrafchten zwei feindliche Difets, bieben 60 Frangofen nieber, und nahmen 4 Mann, 4 Pferbe gefangen. Als die frangofifden Referven nabten, jogen fich biefe Abtheilungen in die Reftung gurud. Es waren benfelben nur 2 Stabsbragoner vermundet morben. -

Der Kanonendonner ichallte nun jeden Sag befe tiger und naber. Der Feftungstommanbant erfannte es mobl, wie nutlich es ware, burch fraftige Musfalle bas frangofifche Blodabetorps ju befchaftigen, es bei bem Plate festzuhalten, und Entfendungen gegen bie öffreicische Urmee ju verbindern. Bu einer Diverfion gegen Legnago ichien ber Befanung ber Beg mehrere Lage bindurch offen ju fteben, und eine folche Unternehmung mußte in jedem galle die Bewegungen bes taiferlichen Relbberen befordern, jene ber Rrangofen erfcweren. Freilich mar in ber Festung von ber eigent= lichen Lage ber beiben Urmeen nicht bas Dinbefte befannt, und es fonnte daber nicht geabnet werden, welchen entscheibenben Dienft bie Befatung burch eine Borrudung auf Legnago bem &D. Graf Burmfer wirklich batte leiften konnen. Much maren burch bie bei

ber außerordentlichen Site eingeriffenen Krankheiten bie meisten Offiziere undienstbar gemacht, und ber Krankenstand auf fast 4000 Köpfe vermehrt worden. Selbst die im Verhältniß gefündere Mannschaft war so erschöpft und entkräftet, daß sie sich kaum auf ihre Posten schleppen konnte. —

Um Morgen bes 12. Septembers kam endlich ber Ben. Funk mit brei Offizieren bes Beneralquartiermeifterftabs in Mantuas Borftadt Gan Giorgio an. Er forderte, im Ramen des Reldmarichalls, Eruppen jur Berftartung der Urmee. Der Festungstommandant ließ fogleich 5 Bataillons (2 Bengel Colloredo, 1 Banal, 2 Straffoldo) und 2 Estadrons Ergbergog Jofeph Sufaren, jufammen 2484 Mann, worunter 226 Reis ter, ausruden. Ben. gunt marichirte mit benfelben gegen Due Caftelli, wo bann die Bereinigung mit bes Feldmarichalls Rorps ju Stande fam? - Rach bem Frührapport vom 13. September mar bamals ber Locoftand ber Befatung 15,746 Mann. Siervon maren undienftbar 6742 Mann (barunter frant 7 Stabsoffiziere, 215 Oberoffiziere, 3747 Mann). -Daber betrug ber ausruckenbe Stand nur goo4 Mann.

Um die Mittagsstunde bes 12. Septembers traf ber & M. Graf Burm ser mit seinem Sauptquartiere in Mantua ein. Die mit ihm gekommenen Ubstheilungen der operirenden Urmee gablten 12,473 Mann, 3294 Reiterpferde. Darunter befanden sich jedoch an Versprengten und Undienstbaren aller Urt 2106 Mann, mit 438 Reiterpferden, und baber wurde der Standber Streitfähigen auf 10,367 Mann und 2856 Reiterpferde vermindert. Die hier unter seinen Befehlen versammelte Macht bestand aus folgendem Lofostande:

| Truppen<br>von der Armee .<br>Besatzung | Bat.<br>11½, | Romp.<br>10<br>28 | <b>G</b> 87.<br>26<br>4 | Mann<br>12,473<br>15,746 | Reiter-<br>pferde<br>3294<br>537 |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Bufammen Der Stanb belief fich          | -            | •                 |                         | 28,219<br>d Streif       |                                  |
| annual link                             |              |                   |                         |                          | SP aifan-                        |

Bann Reiterpferde
bei ben Truppen ber Armee auf . 10,367 mit 2856
bei jenen ber Besahung auf . 9,004 , 537
19,371 mit 3393

Der &M. Graf Burmser wollte fich nicht in bie Bestung einschließen laffen. Er nahm baber mit ben Truppen ber Armee vor berfelben ein Lager, welches bie Fronte gegen Legnago gewendet, die Citadelle, ben Gee und bas Dorf Gan Giorgio im Rucken hatte.

Um zwei Uhr nachmittags bes 12. Geptembers nabte Ben. Bictor auf ber Strafe von Cerea ber Stadt legnago, und vollendete am rechten Ufer ber Etich die Ginichliefung, welche Mugereau am Morgen auf bem linken Ufer begonnen. Die Truppen biefes lettern Generals maren, mo fie fic bem Glacis ber Feftung nabten, durch Beschütfeuer gur Entfernung gezwungen, auch benfelben eine Ranone bemontirt worden. Gegen Abend murbe ber Kommandant, Major Bud, von' beiden feindlichen Generalen burch amei mit Drobungen angefüllte Ochreiben gur Ergebung aufgeforbert. Major Juch beforgte, bei bem fcblech= ten Buftande ber Festungemerke, - befonbers ba bie Mauern an ber gegen ben Blug liegenben innern Geite febr niedrig maren, - bag der Feind auf Schiffen ben Strom berabbringen, und bie Stadt burch Sturm be-

zwingen konnte. Er berief baber bie boberen Offiziere ber Befagung zu einem Rriegerathe. Das Ergebniß beffelben lautete folgendermaffen : "Es tonne bem Feinde allerbings gelingen, einen Sturm gegen bie Feftung auszuführen. Da unter ber Befatung fich nur 747 bemaffnete Infanteriften befanden, fo tonne ber weite Umfang ber Werke kaum geborig befest, vielmeniger mit Erfolg vertheidigt werben. Die Werke fepen burchaus im folechteften Buftanbe; die Mauern niebrig, und an manchen Stellen gerfallen; ber Graben fumpfig, boch überall leicht zu burdwaten. Much tonnten feindliche Schiffe auf ber Etich berabfahren, und zwischen ben beiden Stadttheilen eine Landung ausführen. -Es befanden fich in ber Stadt bie bei Cerea gefangenen 3 Stabs., 30 Oberoffiziere und 703 Mann vom Bacht. meifter abwarts. Mus Mangel an Rasematten und Rafernen tonnten biefe Frangofen nicht eingesperrt, megen Odmade ber Befatung nicht binreichend bewacht werben. Die Munigion mare nur auf einen Lag binreichend, und von lebensmitteln mare nicht ber geringfte Borrath vorbanden." - Der Kriegerath befchloß, "um gur Sicherung bes Mariches ber Urmee auf Mantua, nach Bermogen ber Befatung, beigutragen, muffe bie Übergabe Legnagos bis zum folgenden Tage verzögert werben." - Der Rommanbant erfuchte nun ben Beneral Augereau um Bebentzeit bis jum nachften Morgen, und diefe murbe ibm, zwar, mit Unwillen, boch enblich zugestanben. .

Um von ben in ber Stadt vorhandenen Rriegsges fangenen den möglichsten Rugen zu ziehen, hatte ber Major Juch den 33 Stabs- und Oberoffizieren schrifts liche Reverse abgefordert, vor ihrer Auswechslung nicht gegen Oftreich zu bienen, und sie bann am 12. Geptember um Mittag nach Cerea, an den frangöfischen Gen. Lespinasse, überschickt. Eben so wurden um sieben Uhr Abends die 703 triegsgefangenen frangösischen Golbaten, — mit dem Borbebalt, daß eben so viele gefangene Oftreicher in Freiheit entlassen wurden, — dem Gen. Bictor übergeben.

Um Morgen des 13. September's wurden die Unterhandlungen eröffnet, und vom Major Juch mög-lichst in die Länge gezogen. Endlich um tunf Uhr Abends, nachdem die Kapitulazion in Augereaus Hauptquartier zu Bosco di Santa Unna unterzeichnet worden, marsschitte die Besatung mit allen Kriegsehren aus, streckte auf dem Glacis die Wassen, und nach geleistetem Eide, vor der Auswechslung nicht gegen Frankreich zu dienen, marschirte sie nach Friaul ab. Sie zählte beim Ausmarsch 1948 Mann, und vermehrte sich unterwegs durch 156 Selbstranzionirte, so daß ihre Zahl sich auf 2104 Mann belief, als sie am 29. September in Triest einruckte. Einige und zwanzig Kanonen geriethen zu Legnago in des Feindes Hände.

Bonaparte verwendete nach bem Falle Legnagos alle ihm zu Gebote stehenden Truppen bazu, den BM. Grafen Wurmser aus seiner vor Mantuagenommenen Stellung zu verdrängen. Denn in dieser blieb der Feldmarschall herr ber nächsten Umgegend, tonnte aus berselben Lebensmittel und Fourrage zusammenbringen, hielt einen großen Theil der französischen Streitmacht am Mincio fest, und hätte alle, kunftig von Tirol und Friaul ber zu machenden, Entsatversuche mit Leichtigkeit und großer Wirkung unterstützen konnen. War aber bas östreichische Korps in die Festung gebrangt, fo konnten die Frangofen mit einer weit geringeren Truppenzahl, als die eingeschloffene oftreichifche Macht, die Festung blockiren, weil die Beschaffenheit des Plages das Berausbrechen der Besagung keineswegs begunftigte.

Der Gen. Augereau hatte, anhaltender Krantlichkeit wegen, am 13. September bas Kommando
seiner Division dem Gen. Bon übergeben, und sich nach
Maitand verfügt. Die Division brach noch am nämlichen
Tage von Legnago nach Governolo am Mincio auf.
Gen. Bon hatte den Auftrag, diesen wichtigen Übergangspunkt und die jenseitige Landschaft Seraglio zu
beseten, und sich dann gegen die Borstadt San Giorgio
zu wenden. Massen zuckte in der Mitte über Cas
stellaro, Sabuguet rechts gegen die Favorita
por. Sier gerieth der Lettere mit dem östreichischen linsten Flügel in ein lebhaftes Gefecht, erhielt Unfangs
einige Bortheile, wurde dann aber zurückgeschlagen,
und verlor 3 bereits eroberte Kanonen wieder.

Um 14. September Bormittags ruckte Mafena über Due Castelli vor. Esglückte seinem Bortrabe, die öftreichischen Vorposten ohne mindesten Larm aufzuheben, und so gelangten die Franzosen unbermerkt bis an das Lager. hier waren die Truppen so eben mit dem Abkochen beschäftigt; die abgemüdete Infanterie überließ sich der Rube, und der größte Theil der Reiterei war nach der Stadt um Fourrage geritten. Es war eilf Uhr, als plöglich die Lagerwachen Feuer gaben. Aber in demselben Momente drangen auch schon die Franzosen, Infanterie und Kavallerie, ins Lager, und tobten in demselben mit betäubendem Gesschreit umber. Mancher Östreicher, auf seinem Strobs

lager rubend, ober sein Mittagebrot genießend, wurbe zwar bei biesem überraschenden Ginfall niedergestochen; aber bald geriethen auch die Franzosen in Unordnung. Sie befanden sich im bunten Gemenge unter
ben sich erhebenden Östreichern verwickelt, und wußten
eben so wenig, wo sie zweckmäßig sich hinwenden, als
die Östreicher, wie sie bie unwilltommenen Gäste vertreiben sollten. —

Da ichallten burch bie verwirrten Saufen bie Stimmen einiger oftreichischen Offiziere, Die zuerft wieder Faffung gewonnen batten. Gie riefen ihren Leuten gu, nach ben ihnen junachft liegenben Baffen ju greifen, und die eingebrungenen Feinde anzufallen. - Mit Bligesichnelle verbreitete fich biefer Ruf burch bas gange Lager, brachte bie Mannichaft gur Befinnung und gum fonellen Sandeln. Gin Golbat griff nach einem Feuerbrande; ber Undere nach einer Stange; biefer nach ber Mustete; jener nach einem Gabel. Jeber folug mit bem Berkzeuge, bas ibm eben in bie Banbe tam, auf bie Frangofen los. Ein allgemeines Sandgemenge entftand. Die Frangofen wurden von ihren binteren 216= theilungen nicht geborig unterftutt. Gie verloren nun ihrer Geits bie Raffung, und faben fich eben fo fcnell wieder aus bem lager vertrieben, als fie in baffelbe ein= gebrochen maren. - Die Betaubung mar jest bei beiben Theilen gleich groß. Im Lager konnte man nicht errathen, wie und mober ber Reind fo ploBlich in baffelbe gekommen. Die Frangofen bingegen, die fich fcon Meifter bes Lagers gemabnt batten, konnten nicht begreifen, wie fie fo ichnell wieder berausgeworfen morben. Indeffen batten bie öffreichischen Goldaten Beit gewonnen, ihre Baffen zu ergreifen, und fich in ihre

Rompagnien und Bataillone ju reiben. Die Franzofen ruckten bann freilich jum neuen Angriff vor; aber fie fanden bereits geordneten und nachbrucklichen Wieberftand.

Die Runde von bem feinblichen Überfall war nun bereits auch in die Reftung gedrungen. Die bort fo eben mit Abnahme ber Rourrage beschäftigten Reiter marfen bie Saberfade und Beubundel von fich, und jagten mit verbangtem Bugel gur Citabelle binaus, und gegen die Favorita zu. Unter der Rubrung des Ben. Baron Ott und Oberft Graf Rlenau, ohne Sattel, nur auf Deden fitend, ffurtten fich bie Reiter mit bem Gabel in ber gauft auf ben Feind. Der Ungriff murbe mit foldem Ungeftum ausgeführt, bag bie grangofen in einem Augenblick geworfen, gerfprengt, eine Menge niedergebauen, 1 Brigabechef, 60 Offiziere und 500 Mann gefangen, und g Kanonen erobert maren. Maffena bemubte fich vergebens, feine Infanterie gufam. men zu halten. Gie murbe ganglich aufgerieben worden fenn, wenn nicht in biefem fritischen Momente ber Ben. Rilmaine mit bem 20. Dragoner: Regimente ju ib. rer Rettung eingetroffen mare. Er bielt bie öftreichifche Reiterei in ber Berfolgung auf, und bedte bie glucht ber frangofifden Infanterie. - Maffena jog fich nun mit feiner Divifion auf eine betrachtliche Strede gurud, und nahm Abends eine Stellung bei Due Caftelli. \*) -

<sup>\*)</sup> Die Art, wie dieses Treffen in den Oeuvres complètes de N. B. T. I. p. 187, und in den Mémoires de Nap. 3. Livraisson T. I. p. 311, dargestellt ist, erlaubte nicht einmal den Bersuch, die dort vorkommenden Angaben

Der frangofifde Oberfeldberr murbe burch bie Rieberlage Maffenas unangenehm überrafct. Er befchloß, gleich am nachften Sage einen zweiten Ungriff ju unternehmen, biergu aber alle feine Truppen gu vermenben. Die beiden glugel ber Offreicher follten durch gleichzeitige Unfalle eine Beile beschäftigt, und bann burch einen nachbrucksvollen Sauptangriff bas Centrum berfelben gesprengt werben. Die Stellung ber Oftreicher war folgende: Die Favorita und bas Dorf Gan Biorgio maren befett. Die Linie des Lagers lief vorwarts ber Citabelle und bes Dorfes Gan Giorgio, und lebnte fich jur linken Sand, gegen Gant Untonio, an bie Strafe, die über Caftiglione mantovano nach Villafranca und Berona, gur rechten an jene, welche über Motella und Caftellaro nach Legnago führt. Das Rorps bes RM. Grafen Burmfer jablte in 11% Bataillons, 10 Kompagnten, 26 Estadrons, 10,367 Mann, worunter 2856 Reiter. Bon ber Befatung nahmen feine Truppen Theil an ber nachften Ochlacht. Mur bas auf ben Ballen ftebenbe Befoung fonnte bier und ba durch fein Feuer mitwirken. \*)

mit diefer aktenmäßigen Schilderung in Übereinstimmung zu bringen. Ubrigens wurden bei diefer, so wie bei den übrigen Stizzen aus dem italienischen Feldzüge' 1796, welche bereits in der Zeitschrift mitgetheilt worden find, alle dießfälligen französischen Quellen, welche vom Werthe sind, oder doch für werthvoll gehalten werden, sorgfältigst verglichen, und, wo dieß nothig oder möglich war, auch benütt. —

<sup>&</sup>quot;) In den Mémoires de Nap. 3. Livr. T. I. p. 312, wird ergählt, daß FM. Burmfer in und bei Mantua 35,000 Mann (Die einzelnen Poften geben jedoch 55,000 als

Die jur bevorftebenben Ochlacht vermendbaren frangofifden Truppen waren: bas Blodabetorps, nam. lich die Division Sabuguet von 3 Salbbrigaden und ... 6 Eskadrons, oder 10,000 Mann. Diefe bildete den rechten Blugel, und ftellte fich ju beiben Geiten ber Strafe auf, die von der Citadelle nach Roverbella führt. Gie follte die Favorita angreifen, und fich den öftreich. ifden Truppen entgegenseben, welche fich an bie Citadelle ftutten. - Die Division Daffena beftanb an diefem Sage aus 6 Salbbrigaben und einigen Reiter : Regimentern , ober bei gooo Mann. Gie lagerte im Centrum, auf ber Bobe bei Due Caftelli, und verbarg ben Oftreichern ihre Aufftellung und Starte burch eine vorgeschobene Postenlinie. - Rilmaine führte ben Oberbefehl über Die gange Reiterei. - Die Divifion Augereau margum linken Flügel bestimmt, und gablte in 3 Salbbrigaden und 6 Estadrons ungefabr noch 6500 Mann. Sie follte von Governolo langs bem linten Ufer des Mincio, uber Formigofa, gegen Gan Giorgio marfchiren, und ben reche

Summe) unter seinen Befehlen gehabt hatte. Bon dies fen wären 5000 in den Spitalern gelegen; 5000 habe er zur Bewachung in der Festung gelassen. Den größten Theil der Besatung habe er ins Lager gezogen, und also hier eine Streitmacht von 25,000 Mann, dars unter 5000 Reiter, beisammen gehabt. Dann heißt est: "Er hoste, indem er sich auf diese Art im freien Felde erhielt, Gelegenheit zu finden, Legnago wieder zu ersreichen, und über die Etsch zurückzuziehen." — In den Oeuvr. compl. T. I. p. 187—190 ist diese "Bataille de Saint-Georges" ebenfalls mit manchen solchen Unrichtigkeiten dargestellt.

ten Flügel ber Oftreicher umgeben. — Die gange frangosische Armee bei Mantua gabite also 25,500 Mann. \*) —

Um 15. September Morgens um acht Ubr melbeten bie öftreichischen Borpoften, bag feindliche Scharen von mehreren Seiten beranruckten. Balb barauf murben fie angegriffen, unb burch Ubermacht gegen bie Fronte bes Lagers jurudgebrudt. Die Divis fion Sabuguet naberte fich querft auf ber Strafe von Roverbella bem linken Klugel ber Raiferlichen. Ben. Ott eilte berfelben mit 1 Bataillon Alvingy entgegen. Gegen zwolf Ubr rudten 1 Bataillon Cattermann und etwas Ravallerie jur Unterftugung nad. -Ben. Ott warf Unfangs ben Reind bis jum Dorfe Draffo gurud. Gine lebhafte Ranonade begann. Die Frangofen erhielten fich in ber Rirche, und in einigen fteinernen Saufern bes Ortes. Abtheilungen von Ergbergog Joseph Sufaren und Czatoristy Ruraf. fieren versuchten es vergebens, bas Dorf ju umgeben. Das frangofifche Beidus wies fie mit einem anfebnli= den Berlufte gurud. - Gen. Ott ließ nun bas Dorf mit Saubitgranaten bewerfen. - 218. Sabuguet mit bem größten Theil feiner Divifion vorructe,

<sup>\*)</sup> Die Mémoires de Nap. 3. Livr. T. I. p. 312—313 geben noch einige andere Daten irrig an. Der Schlacht tag soll am 19. gewesen seyn, — war aber wirklich am 15. September. — "Am Abend des 16. (soll heißen des 14.) zählte die französische Armee 24,000 Mann unter den Wassen, worunter 3000 Reiter waren. Die Arme en waren sich an Stärte gleich."— Das Lettere ist ebenfalls ein graßer Irrthum. Das Verbältnis war: 25,500 Franzosen gegen 10,367 Öftreicher.

zog sich Gen. Otts schwache Truppe gegen die Favorita zurud. hier sammelte dieser General jene beiden Bastaillons wieder, erhielt aus dem Centrum einige Berstärkung, und hielt den Feind im Vordringen auf. Der größte Theil des Tages verging auf dieser Seite, ohne Entscheidung, mit wechselweisen Ungriffen, bei welschen bald die Östreicher, bald die Franzosen einigen Wortheil gewannen.

Die Division Augereau hatte mabrent biesen Gefechten ihren Marich von Governolo, langs bem Mincio berauf, gegen ben Gee fortgefett. Gie brudte Dadmittags um zwei Uhr bie oftreichischen Borpoften gegen Caftelletto jurud, erfcbien gegen feche Ubr Abenbe in ber Mabe von Gan Giorgio, und griff ben rechten glugelan. - 216 ber Relb. maricall Burmfer die Radricht von biefen, feine rechte Flanke bedrobenden Bewegungen feindlicher Rolonnen erhielt, vermuthete er, bag Sahuguete bisher ohne großen Nachbruck fortgefette Ungriffe nur jum Ochein gemacht worben; bag ber Sauptangriff bem rechten Flügel brobe, und hierzu bie beiben Divifionen Mugereau und Maffena verwendet werben murben. Er ließ baber die sämmtlichen Truppen seines rechten Klügels und eines Theiles bes Centrums rechts gegen Tenca ben Reinden entgegenrücken. -

Sobald nun Bonaparte fich überzeugt hatte, daß bas kaiferliche Centrum durch bedeutende Entsendungen nach beiben Flügeln geschwächt worden war, besfahl er bem Gen. Massena, mit der hauptmacht gegen dasselbe vorzurücken. Zuerst drang Gen. Lasalecette mit seiner Brigade von der Division Sahuguet in der linken Flanke der östreichischen Stellung, zwis

ichen ber Citabelle und ber Favorita vor. - Gen: Digeon fam von der Billa nova majardina, umging bie freie Gegent, auf welcher bie öftreichische Reiterei ibn batte mit Bortbeil angreifen tonnen, und fuchte, ebenfalls in bie linte Rlante vordringend, die Berbinbung zwischen ber gavorita und Gan Biorgio abzufdneiden. - Dach einer fleinen Beile fetten fich auch die übrigen Salbbrigaden und die Ravallerie Maffenas gegen die Fronte bes Lagers in Bewegung. Ben. Bictor führte bie 18. Linien-Balbbrigate in gefchloffenen Divisionsmaffen gerade auf Gan Giorgio. Ben. Rampon mit ber 32. Linien-Balbbrigabe, und Ben. Rilmaine mit 2 Reiter-Regimentern, menbeten fich rechts, und brudten bie ihnen entgegenftebenden öftreichifden Truppen gegen bie Rolonne Pigeons. Der Reft ber Division ructe biefen Ungriffskolonnen jur Unterftütung nach.

Das Gefecht verbreitete sich nun mit großer heftigkeit über bie ganze Linie. Um stärksten wüthete es bei San Giorgio. Gen. Victor brach durch die Fronte des Lagers, und drang so schnell in diesen Ort ein, daß auch die in der Räße kämpfenden Truppen des östreichischen linken Flügels es zu spät gewahr wurden, um sich demselben entgegen zu seten. — Der rechte Flügel der Östreicher hatte bisher bei Tenca der Division Augereau kräftigen Widerstand geleistet, und sie sogar gegen Ca stelletto zurückgedrückt. Als aber jest in ihrem Rücken, bei San Giorgio, die lebhafte Kanonade erschallte, besorgten diese östreichischen Trupe pen mit Grund, daß der Feind sie durch Besignahme jenes Ortes von der Festung abschneiden wolle. Sie begannen zu wanken, und sich zurückzuziehen. Der

Ben. Bon ructe nun mit der Divifion Augereau wieber por. - Als bie weichenben Truppen Gan Giorgio fcon vom Reinde befest fanden, brangte fich Mues binauf gegen ben linken Rlugel. - Gen. Sabuguet batte, Bonapartes Befehle gemäß, damale die Faporita bereits in Befit genommen haben follen. Aber er batte biefes Ochloß noch gar nicht angegriffen, und tonnte baber ben Ruckjug ber Oftreicher in die Citabelle nicht verbindern. 3mar ftanden von dem Blodabeforps die Brigade Lafalcette, bann ber rechte Rlugel Maffenas, ober die Briggben Digeon und Rampon, dem rechten Flügel und Centrum ber Oftreicher aufbem Wege nach ber Citabelle entgegen. Uber fie murben burch bem unmiberfteblichen Undrang ber von allen Geiten mit Ginfoliegung bedrobten Ditreider gurudgeworfen, und erlitten bedeutenden Berluft. Das Reuer der nachften Werte ber Festung fügte ibnen ebenfalls vielen Schaben ju. Die von Bonaparte ju ibrer Unterftugung gefandte Reiterei tam ju fpat auf biefem Rlugel an. Die Oftreicher batten fich bereits eine Babn gebrochen, und der Reldmarfcall war icon mit dem groß. ten Theile feines Centrums und rechten Flügels, unter bem Odute ber Artillerie und bes linken Rlugels, in bie Citabelle gezogen.

Ein Theil bes rechten Blugels war aber boch abgeschnitten worben. 3 Eskabrons Czatoryski Ruraffiere,
1½ Eskabrons Uhlanen, und 3 Kompagnien DeutschBanater Grenzer, die nicht mehr zwischen dem von Gen.
Wictor besetzen Dorfe San Giorgio und Maffenas Res
serven durchkommen konnten, wurden umrungen, und
streckten die Waffen. Mehrere Soldaten des rechten
Blugels wurden in den See gedrängt, und fanden in
Der. milit. Reitsch. 1832. I.

beffen Fluthen ihr Grab. Doch murben auch viele berfelben auf Fahrzeugen, welche ihnen aus ber Festung zu hilfe eilten, gerettet.

Nachdem Gen. Ott mit bem linken Flügel ben Marsch der übrigen Truppen in die Citabelle gebeckt hatte, widerstand er noch geraume Zeit bei der Favorita den Angriffen Sahuguets, Lasalcettes und Pisgeons. Die östreichischen Husaren hieben mehrmals in die kuhn vordringende französische Reiterei ein. — Spat . Abends rückte dann auch Gen. Ott mit seiner Brigade in die Citabelle. —

Der Berluft, welchen die Franzosen in diesem Gefecht erlitten haben, ist nicht genau bekannt. Ein französisches Bulletin gibt benselben auf Taufend Tobte und
Berwundete an. In ben beiben Tagen des 14. und 15.
Septembers hatten die Generale Bictor, Saint Silaire, Bertin, Murat und Maper, die Brigadechefs
Lannes, Le Clerc, Rolland und Paym Bunden empfangen. — Die Östreicher verloren am 15. September 2452 Mann und 442 Pferbe. Auf dem rechten Flügel waren die Geschütze und Munizionskarren, welche
auf dem Bege nach Ronco ferraro und Governolo gestanden, den Franzosen in die Hande gefallen. \*) Am

e- 🚣

<sup>\*)</sup> Ein französisches Bülletin gibt den Berlust der Östreischer am 15. September "auf ungefähr 5000 Mann an, worunter die Sälfte Todte und Verwundete." — Jomini (T. IX. p. 129) schätt den ganzen Verlust auf 2000 Mann hors de combat. — Die Victoires et cong. (T. VII. p. 135) führen 2000 Todte und Verwundete, eben so viele Gefangene, also in Allem 4000 Mann an. In Bonapartes Berichte an das Direktorium (Oeuvr. compl. T. I. p. 189—190) sind 2000 Gefans

Abend nach bem Gefechte hatten sich von bes FM. Grafen Wurmsers Truppen 7915 Mann, worunter 2414
Reiter, in die Festung gezogen. — Der größte Bortheil, welchen ber Feind an diesem Tage errungen,
war der Besit bes Dorses San Giorgio; durch welchen
ihm die Blockabe der Festung sehr erleichtert wurde. —

Der gange Berluft ber öftreichischen Armee in ber Reit vom 2. bis 16. Geptember wird in den Memoires de Nap. (3. Livr. T. I. p. 314) mit 7500 Mann angegeben; barunter 1400 Gefangene, 1800 Sobte und 4300 Bermundete. - Da vollständige und genaue Berluftseingaben ber f. E. operirenden Urmee fich nicht vorgefunden baben, fo murbe, durch eine annabernde Berechnung, der gange Berluft berfelben an Tobten, Bermunbeten und Gefangenen auf . . 7000 Mann gefchatt. Sierzu ber Berluft bes Eiroler Korps mit . 4200 ergibt fich die Totalsumme des Berluftes vom 1. bis 16. September mit 11,200 Mann. \*)

gene, wenigstens 2500 Tobte und Bermundete, 25 Ranonen, sammt ihren Munizionstarren und Bespannungen; — und in den Mein. de N. (3. Livr. T. I. p. 313), ohne der Todten und Bermundeten zu ermähnen, 3000 Gefangene, 3 Fahnen und 11 Ranonen aufgeführt.

<sup>&</sup>quot;) Es dürfte zwar überflüssig scheinen, die höchst übertriebenen Angaben zu erwähnen, welche in den französischen Quellen über die Stärke der östreichischen Armee, als die Bewegungen des Septembers begannen, und über die Berluste vorkommen, welche dieselbe in den Gefechten vom 2. bis 16. September erlitten. Dennoch werden hier zwei solche Angaben mitgetheilt, weil

fie Aufmertfamteit erregten, und fogar Glauben fanden. - In dem Mem. de N. 3. Livr. T. I. p. 314, heißt es: "Depuis le premier jusqu' au 18. Septembre (im Orginal findet fic der febr bedeutende Drudfehler: depuis le premier Jain jusqu' au 18. Septembre) l'ennemi avait perdu 27,000 hommes, dont 18,000 prisonniers, 3000 tués, 6000 blessés, soixante-quinze pièces de canon, vingt-deux drapeaux et étantards, trente généraux, quatre - vingt employés du quartier-général, 6000 chevaux; 16,000 hommes, avec le maréchal, avaient été obligés de se jeter dans Mantoue; 10,000 hommes se sauverent sons Davidowich dans le Tyrol, et sous Quasdanowich dans le Frioul." - In den Mem. de Nap. 1. Livr. T. I. p. 16 beißt es fürger: "la perte de l'armee autrichienne du 4. Septembre au 13. (follte heißen du 2. au 15.) fut de trente mille hommes, tués ou blessés (vermuthlich find boch bie prisonniers nur beigufepen vergeffen worden), et de quatorze mille hommes renfermés dans Mantoue." - Diese 30,000 und 14,000 geben eine Berminderung der im Selde fiebenden faiferlichen Urmee um 44,000 Mann, - alfo um 23,000 Mann mehr, als die Berminderung (21,000 Mann; nämlich: Todte, Bermundete, Gefangene und Bermißte 11,200 Mann, - nach Mantua gelangte Truppen 10,000 Mann) wirklich betrug, - um 4000 Mann mehr, als die gange öftreichische Urmee in Tirol Strei. ter gablte, ebe ber erfte Schuffam 2. September fiel. -

٠4:

Übertrag 29,000 Mann Biervon muffen noch abgefchlagen merben : Die nach bem Ereffen von San Giorgio mit bem &M. Grafen von Wurmfer in die Festung gelanaten Truppen . . . 8000 M.) die feit 12. inMantua angekommenen Berfprenge ten und Bereinzelten . 2000 M. Von biefem Refte mit 19,000 Mann find auch die vom 26. August bis 16. September durch Rrantheit undienftbar gewordenen Goldaten, wenigs ftens 2,000 abzuschlagen, wodurch sich ein Rest mit . 17,000 Mann ergibt. Bu biefem maren jedoch in dem Zeitraum vom 1. bis 16. Gep. tember verschiedene frifde Truppen und Ergangungstransporte, mit . 4,000 geftogen. Daber ergibt fich bie Starte der am 16. September im Kelbe itebenben t. E. Truppen auf unge-21,000 Mann. Diese Streitmacht gerfiel jest in bie Truppen, welche FMC. Quosbanovich am Isongo versammelt batte (2000 M.), - Die bei Sarvis, Pontafel und Malborghetto aufgestellte Brigabe Och ubirg (1600 M.), - das Tiroler Korps bes FMC. Baron Davidovich (13,600 M.), - und Die in Borarlberg aufgestellte Brigate tes Ben. Baron Graffen (3600 M.). -

Bon ber frangofifden Urmee blieb bie Divifion Baubois (10,500 Mann), den FME. Baron Davidovich beobachtend, bei Trient und Cavis feben. Maffena ftand in Baffano, und batte feine Die vifion (9540 M.) jur Beobachtung ber Brenta aufgeftellt. Eben fo murbe bie Divifion Augereau (8340 M.) jur Beobachtung an ber Etich vertheilt, und ibr Sauptquartier ju Berona genommen. Das 8830 Mann ftarte Blockabeforps vor Mantua befehligte nunmehr Ben. Rilmain e. Bu beffen Unterftugung lagen bie Infanterie-Reserve = Division Macquart (2750 M.) um Billafranca, - bie Ravallerie-Referve-Divifion Dumas (1600 Reiter) bei Berona. Die gange Starte ber Frangofen von Tirol bis an ben Mincio betrug also 41,560 Mann. Dieser Stand ber frangofifden Urmee murbe, - wegen Abgang eines folden Alusmeifes von ber zweiten Balfte bes Geptembers, aus Jominis Histoire T. IX. p. 158 genommen, und begiebt fich eigentlich auf bie Epoche furg vor ber Schlacht bei Urcole; also ungefabr auf die zweite Balfte bes Ottobers. Um 16. September durfte bie frangofifche Urmee vielleicht um ein Paar taufend Mann fcmacher gewesen fenn, und bann fpater einige Berftartungen erhalten haben. - Un ben entgegengefetten Enben bes von ben frangofifden Truppen eingenommenen Raumes ftanben nun bie beinabe gleich ftarten öftreichischen Truppen und zwar:

gegen Morben in Tirol und Friaul 21,000 Mann gegen Süben in Mantua an Dienste baren . . . . . . . . . . . . 18,000 "

In Mem 39,000 Mann.

Die Eruppen, welche &M. Graf Burmfer mit fich

nach Mantua gebracht, kampirten größtentheils innerhalb ber Vorwerke von Te und Migliaretto. Ein Theil aber bis vacquirte auf ben Platen und Strafen der Stadt; bis spatterhin die eingefallene schlechte Witterung es nöthig machte, alle Truppen in die Quartiere zu legen. Diese Truppen mußten zwar den Dienst mit der Besatung versehen. Aber sie bildeten dennoch immer ein von derselben getrenntes, selbstständiges Korps, das mit einem besweglichen Park von 24 Feldgeschüßen versehen war. Mit diesem Korps wollte der Feldmarschall, sobald sich eine günstige Gelegenheit ergabe, seine Operazionen wieder beginnen, oder doch die Bewegungen, welche von Tirol oder Friaul aus, zu Mantuas Entsat unternommen werden würden, krästig unterstützen.

Der Entidluß des Relbmaridalls, fic nach bem Unfall von Baffano nicht nach Friaul, fonbern nach Mantua zu ziehen, hatte febr wichtige Folgen. Die Babl ber Bertheidiger biefer Sauptfeftung murbe verboppelt. Die gange feindliche Dacht murbe noch funf Monate bindurch um Mantua, an dem Mincio, ber Etich und ber Brenta, festgebalten, und ber frangofiiche Oberfelbberr in allen feinen meitaussebenben Dlas nen für biefe Beit gelähmt. Der Relbmaricall mußte, in ber erfcopften Umgegend, und felbft bei ben Burgern ber Stadt, ben nothburftigen Unterhalt fur bie Truppen viele Bochen bennoch aufzubringen. 216 enbe lich jeder Borrath aufgezehrt, jede andere Quelle der Erbaltung verfiegt mar, nabrten fic Golbaten und Burger mit bem Fleische ber von ber Urmee nach Mantua gebrachten Pferbe. Durch biefe lange Bertheibigung Mantuas gewann Dftreich bie Beit, jum Erstaunen Europas, vom Geptember 1796 bis Janner 1797 noch zwei

machtige Beere gegen Stalien aufzuftellen, und noch zweimal Operagionen jum Entfat ber Seftung Mantua mit großem Nachbrud zu beginnen. Doch gegen Glud und Befdid tampfen gar oft alle geiftigen und phofischen Rrafte vergebens. Richt immer ladelt bem weifeften Plane ber Gieg, und ber Bufall fpottet ber vorfichtige ften Berechnung. Offreicht bewundernswerthe Unftrengungen blieben fruchtlos. Die Plane feiner Feldberen fdeiterten. Mantua fiel. - Aber auch in jenen truben Lagen erprobte fich bie burch tein Mingeidick zu erfchutternte Sapferfeit ber bitreichifden Rrieger, und verburgte tem jagenten Baterlande tie tamals noch im Schoofe ber Bufunft verborgenen Giege. Auf ben Schlachtfeltern von Arcole und Rivoli erboben fich ehrenvolle Denfmale tes Muthes, ter Ctanbhaftigfeit und Mustauer unferes Beeres. Die Erfe biefer Colade ten wurde bereits in ber militarifden Reitfdrift (im IV. Befte bes Jahrgangs 1829' geschiftert, und bie Darftellung ber Sanntidlacht bei Rivoli foll fünftig in biefen Blattern mitgetheilt werben. -

## Ueber die Feldartillerie = Ausruftung.

Beim Ausbruche eines Rrieges wird die Armee mit einer gewissen Anzahl Feldgeschütz verseben, um sich bessen zu verschiedenen Zwecken, und bem jedesmaligen Bedürfnisse gemäß, bedienen zu können. Die Mensge, Auswahl und Eintheilung der für die ganze Armee gehörigen Feldgeschütze, Munizion, des Artilleries und des Besvannungs Personales, der Pferde, und der übrigen davon abhängigen verschiedenartigen Artilleries Ersordernisse, wird unter dem Namen der großen Feld artilleries Ausrüstung begriffen. Von dies ser großen Ausrüstung erhält in der Folge jeder größere Eruppenkörper einen seiner Größe und seiner Bestimmung angemessenen Antheil, welcher eine parzielle Aussrüstung genannt werden kann.

Die Bestimmung des Umfanges einer großen Artillerie-Austüstung gebort unstreitig zu ben schwierigsten und verwickeltsten Borbereitungsgeschäften des Krieges. Aus der Natur der Sache wird es klar, daß es
bier keine festen und unveränderlichen Regeln geben
kann, denen man blindlings folgen darf. Jeder Feldjug bringt neue Ibeen hervor, und gibt Erfahrungen,
welche nothwendig von entschiedenem Einflusse auf die
Bestimmung einer Artillerie-Austüstung seyn muffen.

Das ju Diel und ju Benig ift zwar mobl bei jebem Theile ber Rriegsausruftung ein großer Nachtheil. Doch nirgende außern fich bie ichablichen Rolgen fo fichtbar als bei ber Artillerie = Ausruftung. Gine Armee, mit einer ju gablreichen Artillerie belaftet, wird eine unbewegliche und ichwerfallige Maffe. Betrifft fie ein leicht möglicher Unglucksfall, fo ift ber Berluft des fo fcmer ju erfetenden Artillerie-Materiales ungeheuer. Ift im Begentheile bie Ausruftung ju fparfam entworfen, fo fann biellemee nirgenbs mit bem geborigen Nachbruck auf. treten, muß fo manderlei Rudfichten nehmen, und wird jeden Bortheil nur mit einem großen Berluft ber beiden übrigen Baffengattungen erringen tonnen. Die aufmertfame Erwägung und Bergleichung aller auf bie Urtillerie-Ausruftung Bezug habenben Umftanbe, eine gereifte, nicht einseitige Rriegserfahrung, gelautert burch bas forgfältige und bataillirte Studium ber in artilleriftifcher Beziehung reichhaltigen Felbzuge, wozu die jungft vergangenen Ereigniffe als Mufter bafteben tonnen, merben die Mittel an die Sand geben, biefe beiden bezeich. neteten Rlippen ju umichiffen.

Das Erste und Sauptsächlichke, was bei bem Entwurfe einer großen Artillerie-Ausrustung in Betrachtung zu ziehen kommt, ift bas Verhältniß bes
Geschütes zu ben beiben übrigen Waffengattungen. Ist bieses einmal festgesetzt, so ergibt
sich hieraus die Totalsumme bes sammtlichen zu einer Urmee gehörigen Geschütes von selbst. Da wohl selten
weniger als 1000 Mann zu irgend einer, nur einigermassen bedeutenden, Kriegsunternehmung bestimmt werben konnen, so gibt diese Bahl das einsachte und natürlichste Mittel an die Sand, die für eine gegebene Truppengahl erforberliche Geschützmenge im Ganzen zu bestimmen. Es handelt fich also nur um die Frage: wie viel Geschütze sind auf 1000 Mann jeder Truppengatzung zu rechnen? — Die Beantwortung dieser Frage hangt von sehr vielen Umständen ab. Die wesentlichesten unter diesen sind folgende:

- a) Die Beschaffenheit des Landes, in welchem ber Krieg geführt werden foll. Ebene, mit guten Stra-Ben ober fonft mit guten Gemeinschaften verfebene Canber erlauben und forbern eine gablreiche und ichwere Urtillerie; ba in ben freien und offenen Terrans meiftens nur die Gefduge fichere Unlebnungepunkte fur bie Truppen verschaffen tonnen. Dagegen muß in einem gebirgigen, burchichnittenen, ober auch in einem fumpfigen, mit Balbungen bedeckten Kriegstheater, wo bie Urtillerie, besonders in ber üblen Jahreszeit, nur auf ben Sauptstragen fortkommen fann, die Babl ber Befchu-Be weit geringer fenn, und biefes größtentheils aus leichten Ralibern befteben. - Beit verschieden ift baber eine fur Deutschland ober Polen bestimmte Musruftung von jener, welche nach Lirol ober in bie Ochweig abgeben foll. Man fieht bieraus, wie unendlich wich. tig bem bobern Artilleriften bie Renntniß ber Gebirge und ber Strafen eines Landes ift.
- b) Die Beschaffenheit ber eigenen Truppen und jene der feindlichen Artillerie. Alte versuchte Truppen bedürfen der Artillerie weit weniger als neuausgehobene und unerfahrene; benn diesen muß eine zahlreiche Artillerie, wenigstens zu Anfang des Feldzuges bis sie Eriegsgewohnt werden, die Zuversicht und feste Haltung verschaffen. Eben so muß auch die Beschaffenheit der seindlichen Artillerie. nicht übergangen werden. Ist

biefe jahlreich und gut genbt, fo muß man ihr wenigeftens eine eben fo jahlreiche zur Behauptung bes Gleichgewichtes entgegenstellen, und babei selbst auch die Beschaffenheit ber Kaliber in Erwägung ziehen. Es macht für die dieffeitigen Truppen einen üblen Eindruck, wenn fle die feindlichen Zwölfpfünder mit Dreipfundern bestämpfen sehen.

c) Die Saktik ber Artillerie, und jene ber übrigen Truppen. - In jenen Beiten, wo bie Befcute noch fo fcmer und unbehilflich maren, bag fie unmöglich ben Bewegungen ber Truppen folgen Connten, mar man fon febr gufrieden, auf 1000 Mann 1 Beichut geben zu konnen. Go wie man anfing, die Beschüte immer mehr zu erleichtern, eine eigene Felbartillerie fouf, und fie manovrirfabiger machte, vermehrte fich auch bie Babl bes bei ben Truppen eingetheilten Beschütes. Gie flieg bald barauf auf bas Sochfte, als man bem Reuer ber Infanterie, unbekummert um das Treffen, die größte Schnelligfeit gab, und die fogenannte Globulartaftit die vorherrichende mar. Bier tam es barauf an, die Feuermaffe fo groß als moglich zu machen. Diefes erfoderte bunne und lange Infanterielinien, in beren Intervallen die Befdute fich einzwängten, um ja jeben Dunkt bes ausgebehnten Ochlachtfeldes mit einem, freilich hochft unwirkfamen, Befdutfeuer bestreichen zu Fonnen. Jebes Bataillon erhielt baber 1 bis 2 Gefchu-Be, und man rechnete 5 bis 6 Gefcuge auf 1000 Mann, - Bon biefem Ertrem ift man aber beut ju Sage jurudgekommen. Die Unwendung ber Kolonnen, der Bajonettattate, bie größere Musbildung und Manovirfabigfeit der Urtillerie, und die aus gablreichen Erfabrungen entnommene Überzeugung, bag bas einzelne, in

ber ganzen Schlachtlinie zerstreute Geschüt nichts Entscheibendes bewirke, sondern daß nur das auf die entsscheidenden Punkte vereinigte und in der wirksamen Schußweite feuernde Geschütz die Entscheidung herbeissühre, haben zu einer Verhältnißzahl geführt, welche ungefähr in der Mitte zwischen beiden Extremen liegt, und man kann als einen Erfahrungssatz annehmen, daß 2 Geschütze das Minimum, so wie 3 Geschütze das Maximum auf 2000 Mann zeder Wassengattung sepen. — Die öftreichische Artillerie bestimmt in den meisten Falsten, für die gewöhnlich vorkommenden Kriegsschaupläze, 3 Geschütze auf 2000 Mann.

3ft bie Babl ber fammtlichen Befdute nach ben jedesmaligen Umftanden bestimmt, fo tommt es nur barauf an, die Befdutgattung und bas Berbalt. nif ihrer verschiedenen Raliber auszumit. teln. - Die langen Erfahrungen, entsproffen aus ber letten fünfundzwanzigjahrigen Rriegsperiode, reich an Gefechten und Ochlachten in allen Theilen von Euro. va, baben es nun mobl bis jur Evideng ermiefen, baf Die kleinfte Relbkanone eine breipfundige, die größte aber eine zwolfpfundige fenn muffe, und bag bie nachbem Steinmaßstabe proporgionirte fiebenpfundige Saubige allen goberungen binreidend entfprede, welche man überhaupt an biefe Gefcutgattung im Relberiege maden tann. Der Rugen, welchen die übrigen fleinern oder größern Raliber, fomobl bei ben Ranonen als Bau. bigen, leiften konnen, ftebt mit ibren Ausruftungstos ften in feinem Berbaltniffe; ba ibre Bermenbung nur in bodft feltenen Gallen ftattfinden tann, und folde Musnahmen nie als Morm bei einer Geschütausruftung angenommen werben burfen. - Die in ben meiften Urtillerien eingeführten Kaliber der Feldkanonen sind breis, sechs und zwölfpfündig, oder auch viers, achts und zwölfpfündig. Da ber Achtpfünder zu nahe am Zwölfspfünder liegt, der Vierpfünder keine merklich größere Wirkung als der Dreipfünder leistet, und doch die Austüstungskoften des Viers und Achtpfünders beträchtlich größer, als die des Dreis und Sechspfünders sind, so behaupten unstreitig die Dreis und Sechspfünder den Vorzug. Der nämliche Fall tritt auch bei der siebens und zehnpfündigen Haubige ein. — Die östreichische Artillerie nimmt zur Feldausrüstung die dreis, sechs, zwölfs und achtzehnpfündigen Feldkanonen, ferner die siebens und zehnpfündigen Haubigen.

Um die große Masse der Feldgeschütze bei den Truppen bequem eintheilen, und mit selben in Berbindung
gebrauchen zu können, werden aus den Geschützen Bate
terien formirt. Die verschiedenen Zwecke, zu wele
chen die Batterien bestimmt werden, bedingen ihre Zusammenstellung und übrige Einrichtung. Da sowohl die
Infanterie als auch die Ravallerie der Geschütze bedarf, so theilt man sammtliche Batterien im Allgemeinen in zwei Sauptgattungen ab, wovon die erste für
die Infanterie, die andere aber für die Ravallerie bestimmt ist. — In der östreichischen Artillerie werden
zur ersten Gattung die ord in aren oder Fußbatterien, zur zweiten aber die Ravalleriebatterien gerechnet.

Bei ber Busammenftellung einer Batterie kommt es vorzüglich auf die Bahl, Gattung, und auf den Raliber der Geschütze an. — Die Anzahl der in eine Batterie zu vereinigenden Geschütze barf nur so groß angenommen werden, daß der Batteriekommanbant fie noch überfeben und leiten fann; bag fie fernet eine ausgiebige Wirkung, besonders im Rartatichenfeuer, verschaffe, und daß enblich, bei Entfendungen eines Theiles der Batterie, ber überreft nicht zu tlein perbleibe. Man gibt aus diefen Urfachen ben Batterien meistens 6 oder 8 Beschute; wodurch auch die Unterabtheilungen und Entfendungen begunftigt werden. Des vielfachen Rutens wegen, welchen gut eingerichtete Saubigen gegen große Infanteries und bauptfachlich gegen Ravallerie-Maffen, fo wie überhaupt im burchichnittenen Terran gemabren, und ba ferner biefe Beiduts art beim Ungriffe ber Dorfer und Berichangungen gang vorzuglich brauchbar ift, muffen einer jeden Batterie einige Saubigen beigegeben werden; mobei aber ibre Unzahl nur 1/4, bochftens 1/3 von jener ber Ranonen betragen darf; indem der vortheilhafte Gebrauch ber Saubigen boch jederzeit von Bedingniffen abbangt, bie nicht immer vollständig vorhanden find. Da endlich in ben beutigen Ochlachten Gefechte um ben Befit ber Dorfer fo baufig vorkommen, auch gange Ravallerie-Rorps in bas Befecht gebracht werben, und ber Ungriff ber Dorfer, fo wie die Bertheidigung gegen große Ravalleriemaffen, mefentlich burch eine Menge vereinter Saubigen begunftigt wird; fo ift es ber jegigen Sattif gang angemeffen , bloß aus Saubigen beftebenbe Batterien ju formiren. - In ber öftreichischen Artillerie ift jebe Batterie aus vier Ranonen und aus zwei fiebenpfunbigen Saubigen jufammengefest, mit Musnahme ber achtzebnyfundigen Batterien, welchen zwei gehnpfunbige SaubiBen beigegeben werben. Die Batterien merben nach bem Raliber ber Ranonen benannt, aus melden fie besteben, und es gibt baber in biefer Beziehung breis, feches, zwölfe und achtzehnpfündige, ordindre oder Bußbatterien; ferner Kavalleriebatterien, welche immer sechepfündig sind, baber auch die Benennung des Kaslibers wegbleibte Jede Batterie erhält überdieß, zur leichtern übersicht aller vorhandenen Batterien, eine Nummer, und man sagtz. B. dreipfündige Fußbatterie Nr. 10, Kavalleriebatterie Nr. 20, u. s. w. Saubigbatterien gibt es in der Regel keine. Doch wurden im Jahre 1814 einige gegen Frankreich ausgerüstet, und auch in Marsch gesett.

Die Batterien follen im Einklange mit ber Aufftellung und ben Bewegungen ber Truppen mirten; baber muffen fie mit felben in eine nabere Berbindung treten. Diefes geschieht burch bie Bertheilung ber Batterien an die verschiedenen Erup. pengattungen, bergeftalt, daß man jeder Baffengattung eine ihrer Große und Eigenheit anpaffende Babl von Batterien gutheilt. In ber öftreichifchen Urmee bangt die Bertheilung ber Batterien von der Eintheilung ber Urmee ab. Gine große Urmee wird nämlich in mehrere felbstftanbige Armeetorps abgetheilt. Die Große diefer Urmeetorps ift fast immer verschieden, und wird nach bem jedesmaligen Zwecke bestimmt. Gin Urmeetorps besteht nun wieder aus mehreren Infanterie-Divisionen, wo jede Divisionen aus zwei Brigaden, jede Brigade aber aus zwei Regimentern gufammengefett ift. Eben fo wird auch die fammtliche Ravallerie in Divifionen und Brigaden formirt, und ein Theil bavon ben Urmeeforps zugetheilt, aus dem andern Theile aber werden eigene Ravalleriekorps gebildet. Die Infanteriebrigaden unterscheiden fich endlich noch in leichte und in Linien-Infanteriebrigaben, je nachbem fie aus leichter

(Grengern und Jagern) ober aus Linien-Infanterie befteben. Einer leichten Infanteriebrigade wird eine breit pfunbige, einer Linien = Infanteriebrigade eine fechepfündige Rugbatterie, und einer Ravalleriebrigabe eine Ravalleriebatterie gur unmittelbaren Disposizion beigegeben. Diefe eingetheilten Batterien erhalten ben Damen Brigabe-Batterien. Man bat biergu nur leichte Batterien gewählt, um ben Brigaben weber auf bem Mariche, noch beim Manovriren Sinberniffe in ben Beg ju legen. Die Manovrirfabigfeit ber fechspfündigen Ruffbatterien ift noch baburd erhobt worben, bag man fowohl bas Gefdus, als auch ben Munizionsfarren zum Auffigen ber im erften Augenblick notbigen Bebienungemannichaft eingerichtet bat. Der allgemeine 3med ber Brigade-Batterien ift, die Ungriffe ber Bris gaben fraftig ju unterftugen, ihre Muf- und Abmariche ju fichern, und bas Gefecht ju eröffnen. Diefe Batterien find mit ihren Brigaden eng verbunden; fie begleiten biefelben in ber Gintheilung auf allen Marichen und im Gefechte, und fteben in der Regel unter ben unmittelbaren Befehlen bes Brigabiers.

Um bas Feuer ber Brigade-Batterien im nothigen Falle zu verstarten, ober um auf wichtigen Punkten ber Schlachtlinie Batterien zu formiren, wird noch jede Infanterie-Division mit zwei Fußbatterien, wovon eine, wenn es die Beschaffenheit des Bobens zuläßt, eine zwölfpfundige seyn kann, und jede Kavallerie-Division mit einer Kavallerie-Batterie ausgerüstet. Diese Batterien heißen Unterstüßungs- oder auch Divissions Batterien. Sie verhalten sich zur Division ebenso, wie die Brigade-Batterien zur Brigade, und stehen zur Disposizion des Divisionars. Die jedesmadar. millt. Zeitlet. 1832. I.

tigen Umflände mitsten bestimmen, mo bie DivisionsBatterien in der Division eingetheilt werden, ober, in
einen Geschützpart sormitt, hinner derselben marschiren
sollen. Lagert die Division, so ist die Ausstellung der Divisions-Batterien sederzeit nahe am hauptquartiere des Divisioniers, um über selbe dei eintretender Rothwendigkeit sogleich versügen zu kinnen. Werden aber mehrere Divisionen zur Bildung eines Urmeelvers zusammengezogen, so werden ebenfalls alle, nicht in den Divisionen eingerheiten, Divisions-Batterien in eine Geschützalscheitung vereinigt, welche hinter dem Urmeeberh nachfolgt, und sich immer nahe am hauptquarwere des Kommandirenden der Urmee besinder.

Um Armeenbroeilungen für besondere Kalle aber Unternehmungen noch mit mehrerem Gefchitte, als bei denielben eingerheit ift, auszurüften, ober um am Lage einer allgemeinen Schlacht, in welcher bie gunge Armee jur Thicicfeit fommt, besonders michnige Pumite mit Gefchit ju verfeben, aber verlorene Batterien ju erfeten, ober entfich für entscheibenbe Momente eine arrefe Gefthulumaffe in Berniricaft zu anben, wirt ber Armee eine gewise Angabl Barrerien unter bem Ramen Referne: Barrerien beigegeben. - hierzu werben fo wiele Gefchute festimmt, all bie Galfre aller bereits in ber Gintheilung besindlichen Gefchitte berrage; mobei noch ber Bebacht genommen mith, bag ein Bierrel biefer Rejervebarrerien auf zwolfnfündigen zu besteben bat. Alle Referrebatterien werten in einen arrijen Beidut : Referrenart vereinigt, welcher inbame in bie namlichen Werhaltniffe jur hampenemer reitt, wie et bei der Geschützabeheitung eines Armeefores en måbnı ik.

Noch bleibt von ben achtzehnpfündigen Batterien zu fprechen übrig. Gie find bestimmt, in Bertheibigungsstellungen besonders wichtige Punkte zu bestehen, und zur Beschießung leicht besestigter Städte gebraucht zu werden; da man die Birkung des nur mit 2½ Pfunden geladenen Feldzwölfpfünders in diesem Falle für nicht hinreichend halt. Gewöhnlich wird für zwei Urmeekorps eine achtzehnpfündige Batterie gerechnet, wo die Beschaffenheit des Kriegsschauplages den Gebrauch dieses Kalibers erfordert.

Man darf übrigens teineswegs glauben, daß bie ermabnten, für bie öftreichische Urmee aufgeftellten, Dormen bei ben Ausruftungen jebergeit ftreng befolgt merben konnen. Umftanbe, andere Bufammenfegungen ber Truppen, u. bgl. verurfachen gar mancherlei Modifita. gionen. Go ift es g. B. febr gewöhnlich, ben gemifch. ten Brigaden, bestehend aus leichter Infanterie und Ravallerie, bloß eine Ravalleriebatterie beigugeben; mo. burch fich die Ungahl ber breipfundigen Batterien febr verminbert. Wie endlich auch eine Geschütausruftung anfanglich beschaffen fenn mag, fo ift fie boch niemals bleibend; fondern fie mußim Caufe eines Reldzuges 26. anderungen erleiben. Durch Gefechte, Rrantheiten und Befegung mancher Plate wird bie anfängliche Truppengabl beträchtlich fleiner; mehrere Brigaben verfcmelgen in eine, und baburch werben Batterien übergablig. Diefe ruden entweber jur großen Gefcubreferve ein, ober fie werben in die rudwartsliegenden Depots abgeschickt. -

Ift ber Stand und bie Battung ber Truppen, ferner bie Bahl bes Geschütes, genau festgesett, so läßt fich fodann gur Ausmaß ber Munizion, fomobl

ligen Umftande muffen bestimmen, wo die Divisions-Batterien in der Division eingetheilt werden, oder, in einen Geschützark formirt, hinter derselben marschiren sollen. Lagert die Division, so ist die Ausstellung der Divisions-Batterien jederzeit nahe am Hauptquartiere des Divisionars, um über selbe bei eintretender Nothwendigkeit sogleich verfügen zu können. Werden aber mehrere Divisionen zur Bildung eines Armeekorps zusammengezogen, so werden ebenfalls alle, nicht in den Divisionen eingetheilten, Divisions Batterien in eine Geschützabtheilung vereinigt, welche hinter dem Armeekorps nachsolgt, und sich immer nahe am Hauptquartiere des Kommandirenden der Armee besindet.

Um Armeeabtheilungen für besondere Ralle ober Unternehmungen noch mit mehrerem Gefcute, als bei benfelben eingetheilt ift, auszuruften, ober um am Lage einer allgemeinen Ochlacht, in welcher bie gange Armee jur Thatigfeit fommt, besonders michtige Dunfte mit Geidus zu verfeben, ober verlorene Batterien zu erfeten, ober endlich fur entscheidende Momente eine große Beidutmaffe in Bereiticaft ju baben, wird ber Armee eine gewiffe Ungabl Batterien unter bem Mamen Referve : Batterien beigegeben. - Sierzu mer: ben fo viele Gefdute bestimmt, als die Balfte aller bereits in ber Eintheilung befindlichen Gefcuge beträgt; mobei noch ber Bedacht genommen wird, bag ein Biertel biefer Refervebatterien aus zwölfpfundigen zu befteben bat. Alle Refervebatterien werden in einen großen Gefdus-Refervepart vereinigt, welcher fobann in die nämlichen Berhaltniffe jur Sauptarmee tritt, wie es bei ber Befduhabtheilung eines Armeekorps ermåbnt ift.

itolen und 20 Rarabiners ober Stutenpatronen. -Bei ben Sufaren und Uhlanen bekommt jeder mit Diftolen allein verfebene Unteroffizier und Bemeine 38 Diftolenpatronen; jene aber, welche mit Diftolen und Rarabinern, ober mit Diftolen und Stugen verfeben find, erhalten 18 Diftolen- und 20 Karabiner- ober Stugenpatronen. - Bei den Jagern erhalten bie mit ben Infanterie : Gewehren verfebenen gemeinen Jager 60 Patronen, die Unteroffiziere 30, die mit Stugen bewaffneten Jager, fo wie auch bie Grengicarficuten, 100 Stutenfouffe. - Da die gezogenen Robre fic nach und nach erweitern, und jum fichern Schiegen eine ber Beschaffenheit bes Laufes anpaffenbe Labung und Rugel gebort, fo erhalten die mit Stugen bewaff. neten Jager und Ocharficuten ihre Ochuffe nicht in Patronen; fondern man gibt ihnen das erforberliche ledige Pulver, die Rugelpflafter und bas Rugelblei, aus welchem fie fich die Rugeln felbft mittelft ber beibabenden Rugelmobeln gießen.

Die Ausruftung ber einzelnen Geschüte, so wie ber gangen Batterie, mit Munizion ift aus nachfolgender Tafel zu erfeben.

| Ø.    | Gattung ber Gefcunge<br>und Batterien. |                 |              |          | Kartät:<br>fcen | Granaten | Schrotts<br>biichfen | Leuchtfugein | Summe aller Schiffe. |
|-------|----------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|----------|----------------------|--------------|----------------------|
|       |                                        |                 |              | Patronen |                 | 3)       | 02                   | Sen          | 3                    |
| 3     | pfündige                               | ordinäre        | Kanos<br>nen | 132      | 36              | -        | -                    | -            | 168                  |
| 6     |                                        |                 |              | 166      | 28              | -        | -                    | -            | 194                  |
| 12    |                                        |                 |              | 70       | 32              | -        | -                    | -            | 102                  |
| 18    |                                        |                 |              | 56       | 8               | -        | -                    | -            | 64                   |
| 7     |                                        |                 | Haubi:       | -        | -               | 80       | 12                   | 3            | 92                   |
| 10    |                                        |                 |              | -        | -               | 54       | 6                    | +            | 60                   |
| 7     |                                        | Ravals<br>lerie |              | -        | -               | 62       | 15                   | 2            | 77                   |
| 6     |                                        |                 | Ranonen      | 124      | 26              | -        | -                    | -            | 150                  |
| 3     | į.                                     | Batterien       |              | 528      | 144             | 160      | 24                   | 6            | 856                  |
| 6     |                                        |                 |              | 664      | 112             | 160      |                      | 6            | 960                  |
| 12    |                                        |                 |              | 280      | 128             | 160      | 24                   | 6            | 592                  |
| 18    |                                        |                 |              | 224      | 32              | 108      | 12                   | -            | 376                  |
| Raval | Ravallerie                             |                 |              | 496      | 104             | 124      | 30                   | 4            | 754                  |

Man sieht aus dief er Tafel, baß die Muntzionssmenge bei den ordinaren Sechspfünder am größten, kleisner bei den Zwölfsund Achtzehnpfündern, und am kleinsten bei den Saubigen ift. Die Ursache liegt darin, daß der Sechspfünder, als ein überall gleich brauchbares Befchüt, am häufigsten im das Gefecht kömmt, das Laden bei den Haubigen die doppelte Zeit von jener bei einer Kanone nöthigen erfordert, und weil endlich alle Kaliber vom Sechspfünder abwärts, einen gleich bespannten und eingerichteten Munizionskarren, der Einfachbeit und leichteren Vertauschung wegen, haben; daher auch bei den größeren Kalibern weit weniger Munizion als bei den kleineren fortgebracht werden kann.

(Die Fortfegung folgt.)

## Ш.

Die Belagerung von Kadir im Jahre 1823.

Das Eintreffen des ersten frangösischen Reservekorps vor bem Plate mar fur die Kortes ein Zeichen, bag es jett ju ernsthafteren Auftritten fommen murbe. Gie verboppelten allenthalben ihre Unftrengungen. Befondere thas tig benahm fich Oberft Barces, bem bie Ochwache bes ibm anvertrauten Doften, bes Trocabero, nur gar zu mobl bekannt mar. Er ließ am Ruße des fich fteil nach bem Bafferspiegel abflächenden und unbestrichenen Glacis eine Reibe fpanifcher Reiter errichten, binter melden ein Eleiner Erbaufwurf fur bie Odugen binlief, welche die Bugange der Cortadura vertheidigen follten. Aber welche ichlechten und foftspieligen Sinderniffe, die fpanischen Reiter find, und wie vortheilhaft man fie mit weit geringerem Beit- und Geldaufwand erfe-Ben konne, ift wohl jedem Militar bekannt. Da man in Rabir gang vorzüglich eine Bandung von dem rechtsfeitigen Ranal bes Trocabero ber beforgte, fo batte man bort auf bem außerften linten glugel ber Frontverschanzung die Borfichtsmaßregeln verdoppelt, indem man bas Ufer bes Kanales mit gablreichen Gifengittern folog, und im Niveau bes Bafferfpiegels zwei Battes rien errichtete, beren grafendes Feuer zugleich bie Gand. junge bestrich, welche ben Kanal von ber außern Rhebe trennt. Cogar ein Glubofen murde bort erbaut. Dict binter der Verschanzung des Trocadero, am Wege von Santa Maria nach San Joseph, liegt die befestigte Mühle Guerra, mit naffem Graben. Die Kommunikazion zwischen dem Trocadero und der Ludwigsinsel war hinzeichend gesichert; benn sie bestand aus einem schmalen, Joo Klaster langen Damme, der mitten durch die Sumpse lief, und durch zwei sich noch aus dem Freiheitstriege datirende Reduten nebst einer dicht vor den Häussern des Dorses San Joseph errichteten Verschanzung vertheidigt wurde. Die Spanischen Kanonenboote bewegten sich ungehindert in beiden Rheden und auf dem Kanal San Pedro, und gewährten, wenigstens bei Tag, der Beseltigung des Trocadero ein wohlgenährtes Flankenseuer, während eine Reihe von Küstenbatterien die Landungsversuche selbst zurückweisen sollte.

Die Terranftreche zwischen ber Cortabura und ben Unboben von Quertoreal, beträgt bei 800 Klafter, und bildet eine tiefliegende wellenformige Chene, mit Beftripp und Dornstrauchen bewachsen, Die feine Stelle barbietet, auf melder man bie Ungriffskolonnen eini= germaßen gedecht zu ordnen vermochte. Den Frangofen ichien es ju gewagt, eine Strecke von folder Ausbebnung unter dem lebhaften Feuer bes feindlichen Befchubes jurudjulegen, dem nur die einzige, faft 800 Rlafter von ber Berichangung entfernte Batterie Angouleme ju antworten im Stande mar. Man berudfichtigte, bag es nur gur Beit ber Ebbe möglich merbe, einen Sturm ju magen; daß fomit bas wichtigfte Erforderniß für einen Sanoftreich : die Gebeimbaltung ber Beit, in welcher biefer flattfinden folle, gemiffermagen ichon im Borbinein verrathen murbe; daß die Kortes fich auf bie Starte des Trocabero viel ju Bute thaten, und

biefen Punkt als ben Ball von Rabir betrachteter, baber ihre beften Truppen, und bie ber Konftitugion fo febr ergebenen Urtilleriften bort aufgestellt batten. Alle Diefe Grunde bewogen ben Beneralliffimus (welcher von ber flottille fur biefes Unternehmen feine Mitmirkung erwarten durfte), den Befehl jum regelmäßigen Ungriff auf die Cortadura ju ertheilen. Bevor man jeboch bie Arbeiten begann, murde ber glugelabjutant bes Pringen, Artillerieoberft Labitte, mit einem eigenbandigen Ochreiben bes Bergogs von Ungouleme an Ferdinand VII., und einer Depefche an die Kortes, worin man die Auslieferung bes Konias verlangte, nach Rabir abgesendet. Bor beffen Ruckfehr wollte man nichts unternehmen. Indeffen ordnete der mit Leitung des Ungriffs beauftragte Genieoberftlieutenant Dupau alles Rothige fur die Eroffnung ber Laufgraben, welche, als der Oberft Cabitte feine gunftige Antwort gurudbrachte, in der Macht vom 19. auf ben 20. August ftatt fanb.

Da die Frontverschanzung des Trocadero weber Brücke, noch Außenwerke hatte, so stand auch kein wichtiger Ausfall zu beforgen, und man wollte sohin mittelst eines geraden Boneau, der an seinem obern Ende einen Haken erhalten sollte, quer über die Landzunge bis an das Ufer des Kanals San Pedro, vorrücken, derzestalt, daß man dort nur noch 230 Klafter von den seindlichen Verschanzungen entfernt bleibe. Weil der Terrän keine Deckung barbot, so mußte man diese Romunikazion gleich außerhalb der ersten Wohngebäude von Puertoreal, links unterhalb der Batterie Angouleme, beginnen, und mit etlichen hakenförmigen Brechungen, wodurch man der Einsicht der seinblichen Kanonenboote vorbeugte, auf eine Ausbehnung von fast 720 Klafter

berftellen; was in ben beiben Rachten bes 19. und 20. ju Stande kam. Man benütte bier einige bobe Sande bunen fur ben Bau einer Schangkorbbatterie, welche bie Ranonenboote aus dem Ranal weisen, und durch ihr Burfgefchut ben rechten Flugel ber Berfchangung beunrubigen follte. Die erfte Parallele murbe im Laufe ber Machte bes 21. und 22. auf eine Cange von 340 Klafter ausgehoben; ba man am Lage, aus Mangel an ben nothigen Infanteriearbeitern, Diefe Berftellungen aufgab, und es blog ben Truppen ber Geniebranche überließ, bie Berbefferung und Bervollftanbigung ber Arbeit zu erzielen. Der Carm bei Ausbebung biefer Darallele war bedeutend; benn es mußten viele Baumwurzeln und Geftrippe meggeraumt werden. Dennoch rubrten fich die Spanier nicht. Um Sage jedoch ritt ein spanischer Benieoffizier burch ben Graben ber Cortabura, um bie Arbeiten ju erkennen, und jog fich bierauf unangefochten gurud, mabrend bie Batterien ber verfcangten Linie einige Oduffe thaten, und etliche menige Odugen auf platten Rabrzeugen auf bas bieffeitige Ufer tamen, um die Arbeiter in ben Parallele gu beun : rubigen, aber von der Laufgrabenmache ichnell jurudgewiesen murben. Um bie enfilirenden Oduffe ber am außerften linken Rlugel ber Parallele vor Unter liegenden fpaniichen Rabrzeuge auf ber innern Bucht unichablich gu machen, erhielt biefe einen Saten und etliche Querwalle. Bon bier brach man mit einem neuen Zweig in fchiefer Richtung abermals gegen bas Ufer bes Rio Gan Pedro aus, mobei man trachtete, fich ber Ginfict einer bochliegenben Batterie auf bem rechten glugel ber Berichangung ju entziehen. Babrent biefer Beit begann die vom Oberft Labitte befehligte Artillerie ben

Bau einer Saubigbatterie auf 6 Gefdüge, am rechten Fügel ber erften Parallele. Mittags feuerte ber Feind lebhaft mit Granaten und Ochroten; auch fielen einzelne Schuffe aus bem Auswurfe hinter ben spanischen Reitern, bie jedoch, ihrer großen Entfernung halber keinen Schaben anrichteten. Nur ein Mann wurde burch einen Granatensplitter verwundet.

Die erfte Parallele mar nunmehr ganglich bergeftellt, und burchichnitt ben Weg von Duertoreal nach San Joseph; indem fie fich an den fleinen Ranal lebnte, welcher fich auf diefer Seite langs ben Moraften ausbehnt, bie bei jedesmaligem Burucktreten des Meeres entfteben. In ber Macht vom 22. auf ben 23. erlitten die Bela: gerer einen Berluft von 1 Tobten und 5 Bermundeten. Man begann nabe an ber Cortabura, auf bem außerften rechten Flügel, in der bloß burch ben Rio von Trocabero getrennten Salbinfel, den Bau einer zweiten Bate terie, welche ben Sturm auf die Berichangung unterftugen follte; indem fie durch ihre Unlage ben Graben und bas Glacis ber Cortadura wirkfam bestreichen, fo wie auch burch ibr Rudenfeuer etliche ber Batterien an ber Bruftmehre beläftigen konnte. Allein ju diefer Batterie gab es feinen gedeckten Weg; man mußte bie Berbindung mit ihr bloß zur Nachtzeit über bas offene Keld hin unterhalten. Um in dem aus bloßen Sandbunen bestehenden Boden eine Komunikazion auszubeben, wo man bei einer Tiefe von taum zwanzig Bollen auf bas Meermaffer flies, batte man einer betrachtlis den Ungabl von Sappekorben bedurft, und eine gro-Bere Menge von Arbeitern und Schangzeug aufbringen muffen; aber an allen biefen gebrach es ben Frangofen. Unbegreiflich bleibt es baber, wie die bloß 225 Rlafter

entfernten Bertheibiger bes Trocabero, und bie noch weit naber liegenden Kanonenboote den Bau diefer Bateterie gestatten mochten, ba sie boch im Laufe bes langen Tages mit aller Muße wieder einebnen konnten, was der Feind in kurzer Nacht ausgeführt hatte.

In der Nacht bes 23. murbe eine Kronung begonnen, welche nur 10 Klafter vom Rande ber Kontress tarpe entfernt war. \*) Die Opanier unterhielten gegen diefe Arbeit ein wohlgenabrtes Feuer, und bunbert tapfere Bertheibiger ichlichen fic auf Barten über den Graben, um die Spite des Laufgrabens anzufallen. Gie murben aber von der als Trenfcheemache aufgeftellten Boltigeurs - Kompagnie gurudgeworfen. 3m Centrum rudwarts ber erften Parallele murbe eine Batterie auf 2 Mörfer, und eine andere auf dem linten Rlugel gleichfalls im Rucken ber Parallele auf 4 Saubigen begonnen. Derlei Berftellungen und Ausruftungen waren nicht ohne große Befchwerniffe. Es gebrach nicht blog an ichwerem Gefdut, fondern auch und bauptfachlich an Belagerungelaffeten; und bieß mag ber Grund gewesen fenn, marum man fich blog mit Burfbatterien bebalf, und auf die Stechicouffe ber Ranonenbatterien verzichtete, welche freilich bas befte Dittel gemefen maren, die Artillerie bes Bertheibigers jum Soweigen ju bringen, ba die fast gerade fortlaufende Berichangung, ihrer Richtung nad, burch Granaten nicht retofchetirt zu werden vermochte, und bloß eine Demontirung bes Beidutes burd Oduffe aus voller Labung gegen die Ocharten ber Batterien möglich mar.

<sup>\*)</sup> Capefigne, Pag. 226, fest die Entfernung der Rronung, oder, wenn man will, der zweiten Parallele, auf 15 Alafter Entfernung vom Grabenbrand.

Groß, ja fast übermäßig war die Ermattung der Arsbeiter. Der Mann litt vorzüglich durch den Durst und die vom leisesten Bindftog aufgeregten Sandwirbel.

Um die Zeit der Ebbe folich fich der Sappeurkorporal Sue, ein trefflicher Schwimmer, an den Graben hinab, um deffen Bafferstand vor der Mitte der Parallele zu erforschen; weil man behaupten wollte,
daß dort eine seichte Stelle vorhanden sep. Aber eine Schildwache auf dem jenseitigen Ufer bemerkte ibn,
gab Feuer, und vereitelte dadurch die Untersuchung.

In der Macht vom 24. auf ben 25. verwendete man 400 Urbeiter ber Garde, bann bes 34. und 36. Regiments, nebft 200 Mineurs und Sappeurs, jum Autbruch mit der fliegenden Sappe und Berftellung ber zweiten Parallele. Die Linie wurde nach bem Strobfeil tracirt. Erft als man fich einzugraben begann, gewahrte ber Feind diefe Operagion, und machte nun ein febr lebbaftes Feuer. In berfelben Racht erbot fich ber Brenadierhauptmann Petitjean, des 36. Regiments, bie Grabenstiefe auf bem rechten Flügel ber Cortabura ju fonbiren, weil verschiedene Ungeichen, und bas Unbaufen ber vorgelegten Sinderniffe glauben ließen, bas fic bort eine gurt befinde; mas auch bie Musfage eines Individuums befraftigte, welches im 3. 1812 bei ber Musführung biefes Durchftiches eine ber bobern Stels len bekleidet hatte. Aber biefer madere Offizier fand ale lenthalben einen Bafferstand zwischen acht und gebn Parifer Bug, und bemertte auf bem jenfeitigen Ufer eine Reibe burd Plode befestigter und mittelft Retten verbundener fpanifder Reiter. Geine fortgefetten Untersuchungen ergaben zwar die allmälige Abnahme ber Baffertiefe gegen die Estarpe bin; allein ber aufgehende Mond verrieth ihn bem Feinde, und er mußte feine Forfdungen einftellen; wobei er nur durch oftmaliges Untertauchen fich ben Schiffen ber fpanischen Posten ju entziehen gewußt hatte.

Im laufe bes Tages wurde tie Parallele auf g Fuß erweitert. Auch wurden bas Banket und bie nothigen Stufen für Ausfälle angebracht, in welcher Befchäftigung man mahrend ber folgenden Nacht fortfuhr. Die Spanier schienen, sich ausschließend mit ihren Bertheidigungsarbeiten zu beschäftigen; boch warfen ihre Augeln viele Sappetörbe um, die am Tag mit großer Gefahr wieder aufgestellt werden mußten.

Auch am 26. erneuerte der Korporal Sue den Berfuch jur Erkennung des Baffergrabens, aber mit eben
fo wenig Glück als das erstemal, da ihn auch jest die
spanischen Schildwachen hinderten, selben zu durchschwimmen. Der Generallissimus besichtigte die Arbeiten bis
zur zweiten Parallele, während man dort eine Anzahl
Sandsäcke anhäufte, um damit auf der Brustwehre der
Transchee die nöthigen Schießscharten zu bilden. Sefährlich waren die Arbeiten in den Rächten vom 26. bis
29., wegen der großen Nähe am Feinde, wo die zweite Parallele die nöthige Länge von 370 Klafter erhielt,
aber an vielen Stellen ohne Sappekörbe gearbeitet werden mußte, da die erforderlichen 1480 Körbe nicht aufzubringen waren. \*) Das späte Ausgehen des Mondes

<sup>\*)</sup> Ringsum Radir gibt es nur Nadelmalber, welche befanntlich das ungeeignetste Gestrauch für die Erzeugung der Sappetörbe und Faschinen liefern. Es bedarf einer großen Ubung, um aus den Ruthen der Pinien, Tannen und Fichten ordentliche Korbe ju flech-

begunftigte jedoch einigermaßen biefe fdwierige Arbeit. Ein Sappeurfergeant wurde burd einen Rartatiden. ichuft zu Boben gestrecht, als er eben von ber Ertennung bes Grabenrandes jurudtehrte, wo er fich überzeugt batte, bag ber Boben außerhalb ber Parallele aus Ries und Wellfand bestebe. Die Spanier bewarfen die Angriffbarbeiten aus ihren Steinmorfern, woburd einige Infanteriemannicaft verwundet murbe. Das Feuer, welches bie Bertheibiger an ber Bruftwehre der Berichangung unterhielten, brachte den Frangofen wenig Ochaben; benn fie befanden fich bereits unter berfelben ; ein Beweis von ber feblerbaften Unlage ber Cortabura. Die fpanifchen Batterien überfcoffen fogar mabrent ber Macht bie erfte Parallele. -Mittlerweile fubr die frangofifche Artillerie mit Erbaus ung ber verschiedenen Batterien fort, mas 'bie Opanier ju beunruhigen ichien. Um die zweite Parallele der Belagerer theilmeife ju enfiliren, maren fie bemubt bie Ocharten ber auf bem rechten glugel befindlichen Batterien zu wenden, fo bag bie Achsen berfelben weiter vom Ranal Gan Pebro abstanden.

ten. Auch ging diese Arbeit, welche man ausschließend den Truppen der Geniebranche übertragen mußte, nur sehr langsam von Statten. Man hatte schon etliche Tage vor Eröffnung der Langsraben mit Erzeugung des Belagerungsmaterials den Anfang gemacht, und trot aller Anstrengung im Laufe der verstrichenen zwölf Tage nicht mehr als 1250 Sappetörbe und 1100 Fasschinen zu Stande gebracht. Und doch bedurfte man, nach einer bloß approximativen Berechnung, zum Angriff des Trocadero wenigstens 6400 Körbe und 1600 zweiklaftrige Faschinen.

In der Racht vom 28. auf den 29. August brach man entlich aus ber zweiten Parallele gegen ben Grabendrand aus, und unterfcbied nunmehr beutlich : bak bie Reibe fpanifder Reiter, welche fic vom Rio Gan Pedro bis jum Kanal Trocatero jog, in ihrer Mitte auf eine Strecke von beilanfig 25 Alafter unterbrochen fen. Es war nun die boofte Beit, über bie Bangbarteit bes Grabens ber Cortabura zuverläßige Daten zu erhalten. Bier madere Dilitars erboten fic, bas Bagfind in unternehmen. Gegen gebn Uhr Abents folichen ber Sauptmann Petitjean, der Adjutant Borne, der Lientenant Grooters und Korporal Sue gegen ten Graben, und ftellten fic, zehn Schritte voneinander entfernt, der Öffnung sener spanischen Reiter gegenüber auf. Als fe fic überzeugt batten, bag in der Bericangung 216les rubig fen, froden fie jum Durchftich binab, und marfen fich ins Baffer. Sauptmann Detitiean gelangte bis ans jenseitige Ufer, und stieg sogar am Glacis binan; ein Bagnif, bas nur bei ber großen nachtlichen Dunkelbeit ausführbar murbe. Alle vier fagten aus: baß bie Kontrestarpe eine außerft fanfte Bofdung babe, bie jenseitige Grabenswand aber noch fanfter gebalten fen, und die Goble aus festem Gand bestebe, über welche eine bunne Chlammichichte lagere; bag es an ber von ihnen untersuchten Stelle meder fpanische Reiter, noch andere vorgelegte hinderniffe gebe, und ein Übergang möglich werde, ba bie Baffertiefe etwa 41/4 Ruf betrage, und man bis jum Ente ber Ebbe, mobin es noch gegen zwei Stunden maren, auf ein groferes Ginten bes Bafferfpiegels murbe rechnen konnen. - Diefe Resultate mußten befriedigen.

Die frangofifche Artillerie arbeitete im Laufe bes

folgenden Tages unausgefett an ihren Burfbatterien. Der Feind unterhielt ein wohlgenahrtes Feuer, blenbete aber seine Scharten nach jedem Schuß, um fich ben Schüten in der Parallele weniger auszusegen.

Um eine großere Strecke ber Ingriffsfronte ju um: faffen, murde in ber Nacht des 20. der linke Alugel der zweiten Darglele bis zum Strafendamm von Puerto Canta Maria nach Trocatero ausgebehnt. Durch einem Eleinen Saten foutte man diefen glugel gegen bie flan-Eirenden Couffe ber fpanifden Rabrzeuge auf der innern Rhebe. Dit Lagesanbruch fonnte man gur Berftellung ber Obieficarten aus Sanbfacen auf ber Bruftwehr, und jur Beifchaffung ber fur den Cturm nöthigen Sappetorbe und Rafdinen fdreiten; mabrend ein Theil der Sappeurs auf eine Lange von 30 Rlaf. ter, ber gurt gegenüber, bie erforderlichen Stufen fur bas Bervorbrechen ber Ungriffskolonnen berftellte. Die Artillerie beendete ihre vier Batterien an ber Erenfchee, fo wie auch die auf bem jenseitigen Ufer bes Kanals. In ber Frube des 30. August besichtigte ber Bergog von Ungouleme, in Begleitung bes Pringen von Carignan, Die Belagerungsarbeiten, und befahl bierauf ben Sturm des Trocadero für die folgende Nacht; mit voller Genehmigung ber ibm vom GE. Graf Borbefoulle unterlegten Disposizion, beren Inbalt folgenber mar: "Gl. Bicomte Obert wird bie unter feinen Befehlen aftebenden Truppen um eilf Ubr Abends fammeln, und "in größter Stille nach ber zweiten Parallele führen. "Die Mannfchaft lagt ihre Tornifter jurud, und be-"balt die Uberguge auf der Ropfbededung. Gebachter "General vereinigt zugleich bie Elitenkompagnien ber "fieben Bataillons. Jene ber Garbe bilben bie erfte, Oftr. milit. Beitfcb. 1832. I. Q

"bie ber Linie die zweite Kolonne. Gie werden von ben "beiben alteften Bataillonschefs ber Barbe und Linie "befehligt (es maren bie Majors Miremont und. Mo-"niftrol). Ihnen folgen bundert Sappeurs und eine "Artillerie-Rompagnie. Links von diefen Truppen, gleich-"falls in ber Trenfchee, formiren fich bas britte Barbe-"und 34. Linien = Regiment, mit bem erften Bataillon "des Schweizer-Regiments Kurten in Maffen, marichis-"ren links ab, und ftellen fich bort auf, wo fte von bem "fie befehligenden General angewiesen werben. Der "Gt. Obert bewertstelligt bierauf ben Grabenuber-"gang ber Cortadura mit Divisionskolonnen, und ernfteigt im Sturmfdritt bie feindlichen Berfcangungen. "Ift dieß geschehen, fo gieht fich die Rolonne der Bar-"be rechts, die ber Linie links, um die Bruftwehre vom "Reinde ju faubern. Wenn, wie bieß ju erwarten ftebt, "ber Feind fich in die Ludwigsinsel gurudziehen wollte, afo mußte er mit blanker Baffe verfolgt, und getrade "tet werben, ibm feine Beit ju gonnen, bie Brucke abzuwerfen, fondern mit ibm zugleich dafelbft eingus "bringen."

"Es ift flar, baß bie erste und wichtigste Aufgabe nieber Rolonne bie Eroberung ber Batterien bleibt. "Die Offiziere bes Genieborps und der Artillerie wer"den also ihre Mannschaft eiligst borthin führen, und "nicht bloß die Scharten ber Brustwehre zerstören, son"bern auch bas Geschütz selbst gegen ben Feind kehren "laffen."

"BR. Obert erhalt die weitern Befehle nach Maße "gabe ber Umftande; verfaumt aber in feinem Falle, fich "ber Muble Querra zu bemachtigen."

"Die Regimentstommandanten wollen die Eruv-

"pen erinnern, nicht zu erschrecken, wenn fle auf weiner Strecke von brei bis vier Rlaf"tern eine Baffertiefe von 2 bis 3 Buß
"antreffen \*)! Der Übergang ist burch die beide Un"griffskolonnen führenden Offiziere hinreichend unter"sucht worden. Der Goldat befestigt feine Patrontasche

<sup>\*)</sup> Benn es erlaubt ift, über biefe Ungriffediepofigion, die wir dem Geniechef Gt. Dode wortlich nachgeschries ben haben, einige Bemerfungen zu machen, fo muffen wir vor allem Undern gefteben, daf une felbe groff. tentheile in fo fcmantenden Ausdruden abgefaßt fcheint, mie man fie bei einer Diepoficion Diefer Urt niemals treffen follte. Die einzig mögliche Rechtfertigung gegen biefen Bormurf mare vielleicht die Annahme, baf bie Rolonnenfommandanten und Generale des Beeres elgene fdriftliche ober mundliche Berhaltungsbefehle em. pfangen batten, moburch eine flarere Auseinanderfe. bung der Ungriffstispofizion überfluffig murbe. Aber gefest dies fen ber Sall gemefen, fo laft fic bod tel. nesmegs die taufdende Angabe entfculdigen: bag der Goldat nur auf eine ichmale Strette eine Baffertiefe von 2 bis 3 guf treffen. werde. Dier bringt Berheimlichung ber Mabrheit weit mehr Chaden als Bortheil, und wir find fibergeugt, daß die Eruppen nichtebeftomeniger eben fo muthig jum Sturm bes Trocabero vorgeructt fenn murden, menn man fie mit der eigentlichen Abaffertiefe vertraut gemacht batte, die auch bei ber gröften Gbbe nie 2 bis 3 Coube betragen fonnte. Der Dutb ber-Sturmtolonnen bestand gmar biefe Drobe, aber wenn im enticherdenden Augenblick ein verberbliches Stuben eingeriffen, wenn vielleicht ber Angriff auf ben Troca. bero gang gefcheitert mare, fo batte man bies blof einer Taufdung gufdreiben muffen bie fdmerlich eine Enticuldigung findet.

nin ber Bobe ber Ocultern, um bie Munigion nicht nau naffen, und tragt bas Bewehr verfehrt, b. b. ben "Rolben in ber Luft, bamit bie Batterie nicht feucht mmerbe; obicon ber Mann angewiesen werden foll, fic "bloß bes Bajonettes ju bebienen, und fich im Sturm= "fdritt auf ben Feind zu werfen. Das Felbgefdrei ift: "es lebe ber Konig," benn bies wird fur bas Beer ftets "ein ficheres Unterpfand bes Gieges fenn. Der BE. "Obert wird bie nothige Laufgrabenmache gurudlaffen. "Ein Bataillon bes in Referve bleibenben 36. Regi-"ments, ftellt fic auf bem Plate vor ber Rirche (ver-"muthlich ju Puerto Santa Maria ?) auf, und beobach-"tet bie Strafe nach ben Caraccas, bie beiben anbern, "im Lager ftebenben, Bataillons biefes Regiments blei-"ben unter bem Gewehre, und patrulliren fleifig nach "allen Geiten."

"Der Gt. Graf Bethizh verboppelt feine Auf-"merkfamkeit (vermuthlich gegen bie Mündung des Ka-"nales San Pebro und die Brücke des Suazo) und "behalt ein Bataillon unter dem Gewehr. Er läßt die "von ihm besetzte Linie durch zahlreiche Reiterpatrullen "bewachen, die bis zum Freilager des 36. Regiments "ftreifen."

"Der Oberftlientenant Dupau des Genietorps hat "die nothigen Vorkehrungen ju treffen, um das Ger-"vorbrechen der Sturmtolenne aus der Trenfchee ju "erleichtern."

Dieser Anordnung gemäß wurden bie Truppen in größter Stille um bie bezeichnete Stunde gesammelt. Gen. Gougeon fellte fich an die Spike ber erfen Ingriffstolonne, die aus 1.5 Elizenkompagnien bes 5., 6., 7., 34. und 36. Regiments gebilder war. Die zweite

Rolonne befehligte Ben. Escars; fie bestand aus lauter Garben. \*) In ber Busammenstellung und Ord. nung ber Truppen fur ben Angriff icheinen einige Berzögerungen eingetreten zu fenn, benn es war halb ein Uhr als felbe fich binter ber zweiten Parallele in gleicher Bobe nebeneinander fetten. Der Reldartillerie Direttor, BC. Tirlet, batte in größter Gile eine Brudenequis page gurichten laffen, um eine Berbindung über ben Graben ber Kortabura berguftellen, fobald bie Rolonnen fich der Berichangungen bemachtigt haben murben. 21: les Rothige bierzu mar auf bem Kanal San Pedro vorbereitet, und follte von bort an bie bestimmte Stelle berabgeführt werben. Die Ochnelligfeit, mit welcher biefe Ausruftung betrieben morben mar, und bas babei beobachtete Bebeimniß, entzogen bem Feind jede Renntniß bes Borbabens, und er abnbete nicht bas Beringfte von bem Sturme.

Tiefes Schweigen lag auf ber Gegend, welche bins nen wenig Stunden der Schauplat eines entscheidenben Angriffs werden, und bas Blut vieler Tapfern trinten sollte, Des Mondes schwaches Licht erhellte nur sparsam die Gegenstände umber, nichts rührte sich auf der Insel Leon und in Kadir, nur ber monotone Ruf der Schildwachen vom Fort San Pedro, und ber Batterien langs bem Kanal, brang bis in die Lager

<sup>&</sup>quot;) Dugo im III. Buche, zweites Rapitel gibt brei Angriffstolonnen an. Aus ber von ihm angeführten Jusammensehung derseiben wird jedoch flar, daß er hierzu auch jene Abtheilung rechnete, welche, der Disposizion zufolge, als Unterstügung in der Parallele zurüclieb, und erft über die hergestellte Schiffbrucke in die Berichangung ruckte.

ber Franzosen. Auf bie unerträgliche Sitze bes Tages, folgte eine kühle Nacht. Ungedulbig erwarteten Offizgiere und Soldaten, mit dem Prinzen von Carignan an der Spitze der Garbegrenadiere, das Zeichen zum Angriff, welches der in der Trenschee anwesende Herzog von Angouleme geben sollte. Es erfolgte um halb drei Uhr Morgens, als man bereits am fernen Horizonte, über die Gipfel der Alpujarren hin, eine graue Dämmerung gewahrte.

Beite Kolonnen erstiegen schnell die Bruft wehre ber Parallele, und warfen fich im Sturmschritt in den Graben. Ihnen voran schritten die Sauptleute Petitjean und Borne, der lieutenant Grooters und Korporal Jue, als erprobte Führer. Beim ersten Gestäusch, das die Bewegung der Truppen verursachte, besetzte der Feind die Brustwehre, und richtete ein lebshaftes Kleingewehrs und Kartätschenfeuer auf den Übergangspunkt. \*) Aber nichts vermochte die Stürmenden aufzuhalten, obschon ihnen bas Baffer bis

<sup>&</sup>quot;) Rach der von uns früher gemachten Bemerkung, wobei wir dem Zeugniß des kompetentesten Richters, bem
Ingenieurgeneral Dode folgten, war der Aufzug und
die Senkung der Feuerlinie an der Berschanzung von
einer Art, daß die Rugeln schon über die zweite Parallele wegstogen. Man begreift sonach nicht wohl, wie
die Franzosen in dem tiefer liegenden Graben dem
spanischen Feuer ausgesetzt senn konnten, falls die Bertheidiger nicht auf die Brustwehre selbst traten. Immer war aber vom Geschüßfeuer gar nichts zu besorgen, und nur die den Graben der Länge nach bestreis
chenden Schüsse der etwa in den Kanal sich wagenden Kanonenboote gefährlich.

an bie Odultern ging. In weniger benn funf= gebn Minuten maren bie faum acht Rug boben Bruftwehren unter bem lauten Ruf: "es lebe ber Konig," erftiegen, und wer nicht flob, fiel unter bem Bajonett ber Gieger; benn ber Ungriff fowohl als bie Bertheibis gung ber Berichangung mußten, ihrer Ratur nach, burch Die blante Baffe bewirkt werben. Sauptmann Monts ferre vom 3. Garbe = Regiment mar ber erfte auf ber Bruftmehre; wobei er aber zwei gefährliche Bajonettfliche erhielt. Die meiften fpanifden Urtilleriften ftarben auf ibren Kanonen. Morderisch mar ber Kampf! Nicht mit Miligen, fondern mit erprobten Goldaten batte man es zu thun. Der Unbruch bes Sages enthullte eine Graufen erregende Scene. Die Krone ber Bruftmehr und bas Banket maren nach ihrer gangen Cange mit Tobten, Sterbenden und Bermundeten bebeckt. Um Die Batterien ber bauften fich bie Leichen ber tapfern Bertheibiger, welche murbig gewesen maren, für eine beffere Sache zu fallen.

Eine Abtheilung ber Sturmkolonnen eilte gegen bie Müble Querra, und eroberte auch biesen befestigten Punkt. Die Schnelligkeit, mit welcher ber gange Angriff ausgeführt wurde, war so groß, baß die frangösische Batterie jenseits des Kanals nur ein einziges Mal abfeuern konnte.

Der Berzog von Angouleme, mit feinem Generalsstabe, bielt fich mabrent diefer Zeit, junachft bes Debouschees, in ber Parallele felbft auf.

Sobald die Sturmkolonnen die Verschanzung ergitiegen hatten, gab eine Rakete aus der Batterie Ungouleme den Pontoniers das Signal, ihre Bruden-equipage auf dem Kanal herab, und in den Graben

The Berluft foll nur 1 Offizier, 40 Mann an Getobteten, und 6 Offigiere, 110 Mann an Bermundeten betragen baben. \*) Aber bie iconften Erophaen biefes Gieges waren unitreitig 5g Ranonen, meift von großem Raliber, nebit einem beträchtlichen Borrath an Pulver und Projektilen; welche ben Frangofen gang vorzüglich ju fatten tamen, ba es ibnen an ichwerem Befdug gebrach, ohne welches fie gegen Rabir felbit nichts ausjurichten vermochten. Der frangofifche Bericht belobt insbesondere, nebft bem Pringen von Carignan, noch bie Perfonen feines Gefolges: ben Gen. Marquis Faverges, Oberitlieutenant Ifasca und Sauptmann Cofta, neben vielen Stabsoffizieren aber auch ben Sauptmann Biclat und Lieutenant Connac bes Gappeur - Batail= Ions. Den Grenabier Cerfberr bes 34. Regiments gierte ber Bergog von Ungouleme eigenbandig mit ben Orben ber Ebrenlegion. \*\*)

<sup>\*)</sup> Bugo (Tom. III., Rapitel 2.) fest: 50 Todte und 50 Bermundete.

<sup>\*\*)</sup> Dieser, kaum 19 Jahr alte Militär, aus einer anges fehenen, aber durch die Revoluzion herabgekommenen Familie, war im herbste des Jahrs 1822 als Freiwils liger eingetreten. Beim Sturm des Trocadero befand er sich mit unter den Ersten, welche in die Verschans zung drungen. Auch beim Angriss auf das Dorf San Joseph socht er in den vordersten Reihen. Er wares, der den Obersten Garces gefangen nahm, und kaum noch seinen Gefährten übergeben hatte, als er sich ins Meer warf, um ein nahes, mit fliehender Mannschaft vollz gestopstes Schiff, zurückzubringen. Es gelang ihm dabei, den spanischen Hauptmann Faustino zu entwassen. Oberst Garces machte dem jungen Helden ein Geschenk mit seinen drei Ordenskreuzen; der Hauptmann aber

Um ben Spaniern feine Beit zur Erholung gu gonnen, befahl der Generalliffimus die Begnahme ber letten feindlichen Pofizion, und die Festsegung auf ber gangen Salbinfel; mas eine in ber Frube bes Tages porgenommene Erkennung unbedingt ju fordern ichien. Die feuchten Patronen maren bereits gegen trodene um= getaufcht worden. Oberft Farincourt befehligte den Ungriff; wozu man brei Bataillone bes 34. und brei Batails Ions bes 36. Regiments verwendete, mabrend ein Bataillon ber Garbe im Rudhalt blieb. Much bier murben zwei Angriffstolonnen gebilbet, beren Borruden jedoch bie Terranbinderniffe ungemein erfchwerten. Die Opanier richteten ein lebhaftes Reuer aus ben Saufern bes Dorfes, fo wie von ihren Ranonenbooten und von Puntales berüber auf die Ungreifenden. Mancher Tapfere fant im bichten Rugelregen. Sauptmann Coute, melder Die erfte Ungriffstolonne befehligte, murbe fcmer vermundet; ibn erfette ber Bataillonschef Monistrol. Erft nachdem einige Unterftugungen berbeigetommen waren, murben bie Aufmurfe erftiegen, und mas fich nicht auf bie Ochiffe rettete, niebergemacht ober gefangen. Noch por neun Ubr frub maren die Rrangofen Meifter bes gangen Ifthmus.

Aber die blutige Arbeit der versioffenen Nacht, und besonders jene des frühen Morgens, hatte viele Leute getostet. Die französischen Berichte geben den Verlust der Spanier auf 150 Todte, 300 Verwundete und 1000 Gefangene an; jene nicht gerechnet, welche auf der Flucht in den Sümpsen steden blieben, und auf eine jammerliche Weise umkamen. Ist diese Angabe verbürgt, so hätten sich von der 1700 Mann starten Besatung des Trocadero nur 250 Mann gerettet. Der französi-

"bie ber Linie bie zweite Rolonne. Gie werben von ben "beiben alteften Bataillonschefe ber Garbe und Linie "befehligt (es waren die Majors Miremont und. Mo= "nistrol). Ihnen folgen bundert Gappeurs und eine "Artillerie-Rompagnie. Links von diefen Truppen, gleich-"falls in ber Trenfchee, formiren fich bas britte Barbeaund 34. Linien = Regiment, mit bem erften Bataillon nbes Schweizer-Regiments Rurten in Daffen, marichis "ren links ab, und ftellen fich bort auf, mo fie von bem affe befehligenden General angewiesen merben. Der "BB. Obert bewerkstelligt bierauf ben Grabenuberngang ber Cortabura mit Divisionskolonnen, und er-"fteigt im Sturmfdritt die feinblichen Berichanzungen. "Ift bieß geschehen, fo zieht fich bie Rolonne ber Bar-"be rechts, die ber Linie links, um die Bruftwehre vom "Reinde ju faubern. Benn, wie dieß zu erwarten ftebt, aber Reind fich in die Ludwigsinsel guruckziehen wollte, afo mußte er mit blanker Baffe verfolgt, und getrache "tet werden, ibm feine Beit ju gonnen, die Brucke "abzuwerfen, fondern mit ibm jugleich dafelbit eingus "bringen."

"Es ift flar, bag bie erfte und wichtigfte Aufgabe nieber Rolonne die Eroberung der Batterien bleibt. "Die Offiziere des Geniekorps und der Artillerie wer"ben also ihre Mannschaft eiligst dorthin führen, und "nicht bloß die Scharten der Brustwehre zerftören, son"bern auch das Geschütz selbst gegen den Feind kehren "laffen."

"GC. Obert erhalt bie weitern Befehle nach Maß"gabe ber Umftande; verfaumt aber in keinem Falle, fich
"ber Muble Querra zu bemachtigen."

"Die Regimentstommandanten wollen die Trup-

"pen erinnern, nicht zu erschrecken, wenn fle auf "einer Strecke von brei bis vier Rlaf"tern eine Baffertiefe von 2 bis 3 Fuß
"antreffen \*)! Der Übergang ist durch die beide Un"griffskolonnen führenden Offiziere hinreichend unter"sucht worden. Der Goldat befestigt feine Patrontasche

<sup>\*)</sup> Wenn es erlaubt ift, über diefe Ungriffediepofigion, die wir bem Geniechef Gl. Dobe mortlich nachgeschrie. ben haben, einige Bemerkungen ju machen, fo muffen wir vor allem Undern gefteben, daß une felbe großtentheils in fo fcmantenden Zuedrücken abgefaßt fcheint, wie man fie bei einer Disposizion diefer Urt niemals treffen follte. Die einzig mögliche Rechtfertigung gegen diefen Bormurf mare vielleicht die Annahme, daß die Rolonnenkommandanten und Generale des Beeres eis gene ichriftliche oder mundliche Berhaltungsbefehle empfangen hatten, modurch eine flarere Auseinanderfes bung det Ungriffsdispolizion überfluffig murde. Aber gefest dies fen der Sall gemefen, fo lagt fich boch teis nesmegs die taufchende Ungabe entschuldigen: daß der Soldat nur auf eine fcmale Strete eine Baffertiefe von 2 bis 3 guf treffen. merde, Bier bringt Berbeimlichung der Bahrheit weit mehr Schaden als Bortheil, und mir find überzeugt, daß die Truppen nichtsdestoweniger eben fo muthig jum Sturm des Trocadero vorgerudt fenn murden, wenn man fie mit der eigentlichen Baffertiefe vertraut gemacht hatte, die auch bei der größten Cbbe nie 2 bis 3 Schuhe betragen fonnte. Der Muth ber-Sturmfolonnen bestand gmar diefe Probe, aber menn im entscheidenden Augenblid ein verderbliches Stugen eingeriffen, wenn vielleicht der Ungriff auf ben Eroca. bero gang gefcheitert mire, fo batte man bies blog einer Taufdung gufdreiben muffen, die fdwerlich eine Entschuldigung findet.

"in ber Bobe ber Ocultern, um bie Munigion nicht "ju naffen, und tragt bas Gewehr verfehrt, b. b. ben "Rolben in der Luft, damit die Batterie nicht feucht "werde; obicon ber Mann angewiesen werden foll, fic "bloß bes Bajonettes ju bedienen, und fich im Sturm-"fdritt auf ben Feind zu werfen. Das Felbgefdrei ift: "es lebe ber Ronig," benn bies wird fur bas Beer ftets "ein ficheres Unterpfand bes Gieges fenn. Der BE. "Dbert wird bie notbige Laufgrabenwache jurudlaffen. "Ein Bataillon bes in Referve bleibenben 36. Regi-"ments, ftellt fic auf bem Plate vor ber Rirche (ver-"mutblich zu Duerto Santa Maria?) auf, und beobach-"tet bie Strafe nach ben Caraccas, bie beiben anbern, "im Lager ftebenben, Bataillons biefes Regiments blei-"ben unter bem Gewehre, und patrulliren fleißig nach "allen Seiten."

"Der GR. Graf Bethigy verboppelt seine Auf"merksamkeit (vermuthlich gegen bie Mündung bes Ka"nales Can Petro und die Brücke bes Cuazo) und
"behalt ein Bataillon unter bem Gewehr. Er läßt die
"von ihm besette Linie durch zahlreiche Reiterpatrullen
"bewachen, die bis zum Freilager bes 36. Regiments
"ftreifen."

"Der Oberftlientenant Dupau bes Geniefores hat "bie nothigen Vortehrungen ju treffen, um bas Ger-"vorbrechen ber Sturmtolenne aus ber Trenfchee ju "erleichtern."

Diefer Anordnung gemes wurden bie Truppen in größter Stille um bie bezeichnete Stunde gesammelt. Gen. Gougeon fellte fich an bie Spige ber erfen Ingriffstelonne, bie aus z.; Elitenkompagnien bes 5., 6., r. 54. und 36. Negiments geführer mar. Die zweite

Rolonne befehligte Ben. Escars; fle beftand aus lauter Garben. \*) In ber Bufammenftellung und Orb. nung ber Truppen fur ben Angriff icheinen einige Bergogerungen eingetreten ju fenn, benn es war balb ein Ubr als felbe fich binter ber zweiten Parallele in gleicher Bobe nebeneinander fetten. Der Relbartiflerie Direttor, GE. Tirlet, batte in größter Gile eine Brudenequipage gurichten laffen, um eine Berbindung über ben Graben ber Kortabura berguftellen, fobald bie Rolonnen fich ber Berichangungen bemachtigt haben murben. 211= les Rothige bierzu mar auf bem Ranal San Pedro vorbereitet, und follte von bort an bie bestimmte Stelle berabgeführt werden. Die Ochnelligfeit, mit welcher biefe Ausruftung betrieben worben mar, und bas babei beobachtete Bebeimniß, entzogen bem Feind jede Renntniß bes Borbabens, und er abnbete nicht bas Beringfte von bem Sturme.

Tiefes Schweigen lag auf ber Gegend, welche binnen wenig Stunden der Schauplat eines entscheibenben Angriffs werden, und bas Blut vieler Lapfern
trinken sollte, Des Mondes schwaches licht erhellte nur
sparsam die Gegenstände umber, nichts ruhrte sich
auf ber Insel Leon und in Kabir, nur ber monotone Ruf der Schildwachen vom Fort San Pebro, und
ber Batterien langs dem Kanal, brang bis in die Lager

<sup>\*)</sup> Dugo im III. Buche, zweites Rapitel gibt brei Ansgriffstolonnen an. Aus der von ihm angeführten Busammensehung berseiben mird jedoch flar, daß er hierzu auch jene Abtheilung rechnete, welche, der Disposizion zufolge, als Unterstügung in der Parallele zurüdlieb, und erft über die hergestellte Schiffbrucke in die Berischangung ruckte.

ber Franzosen. Auf die unerträgliche Sitze bes Tages, folgte eine kuble Nacht. Ungeduldig erwarteten Offiziere und Soldaten, mit dem Prinzen von Carignan an der Spitze der Garbegrenadiere, das Zeichen zum Angriff, welches der in der Trenschee anwesende Herzog von Angouleme geben sollte. Es erfolgte um halb drei Uhr Morgens, als man bereits am fernen Horizonte, über die Gipfel der Alpujarren hin, eine graue Dammerung gewahrte.

Beite Kolonnen erstiegen schnell die Brust we here ber Parallele, und warfen sich im Sturmschritt in ben Graben. Ihnen voran schritten die Sauptleute Petitjean und Borne, ber lieutenant Grooters und Korporal Jue, als erprobte Führer. Beim ersten Gezwäusch, das die Bewegung der Truppen verursachte, besetzte der Feind die Brustwehre, und richtete ein lebshaftes Kleingewehrz und Kartatschenfeuer auf den Übergangspunkt. \*) Aber nichts vermochte die Stürmenden aufzuhalten, obschon ihnen das Baffer bis

<sup>&</sup>quot;) Rach der von uns früher gemachten Bemerkung, wobei wir dem Zeugniß des kompetentesten Richters, dem Ingenieurgeneral Dode folgten, war der Aufzug und die Senkung der Feuerlinie an der Berschanzung von einer Art, daß die Rugeln schon über die zweite Parallele wegstogen. Man begreift sonach nicht wohl, wie die Franzosen in dem tiefer liegenden Graben dem spanischen Feuer ausgesetzt fenn konnten, falls die Bertheidiger nicht auf die Brustwehre selbst traten. Immer war aber vom Geschüßseuer gar nichts zu besorgen, und nur die den Graben der Länge nach bestreis chenden Schüsse der etwa in den Kanal sich wagenben Kanonenboote gefährlich.

an bie Ocultern ging. In weniger benn funf= gebn Minuten maren bie faum acht Rug boben Bruftwehren unter bem lauten Ruf: "es lebe ber Konig," erftiegen, und wer nicht flob, fiel unter bem Bajonett ber Gieger; benn ber Ungriff fowohl als bie Bertheibis gung ber Berichangung mußten, ibrer Natur nach, burch die blante Baffe bewirkt werben. Sauptmann Montferre vom 3. Garbe = Regiment mar ber erfte auf ber Bruftmehre; mobei er aber zwei gefährliche Bajonettfliche erhielt. Die meiften fpanifchen Urtilleriften ftarben auf ihren Kanonen. Morberisch war ber Kampf! Nicht mit Milizen, fondern mit erprobten Goldaten batte man es ju thun. Der Unbruch bes Sages enthullte eine Graufen erregenbe Ocene. Die Krone ber Bruftmebr und bas Banket maren nach ihrer gangen Cange mit Tobten, Sterbenben und Bermundeten bedeckt. Um Die Batterien ber bauften fich die Leichen ber tapfern Bertheibiger, welche murbig gemefen maren, fur eine beffere Gade ju fallen.

Eine Abtheilung ber Sturmbolonnen eilte gegen bie Mühle Querra, und eroberte auch biefen befestigten Punkt. Die Schnelligkeit, mit welcher ber gange Angriff ausgeführt wurde, war so groß, bag bie frangosische Batterie jenseits bes Kanals nur ein einziges Mal abfeuern konnte.

Der Bergog von Angouleme, mit feinem Generals ftabe, hielt fich mabrent diefer Beit, junachft des Debouschees, in der Parallele felbst auf.

Sobald die Sturmtolonnen die Verschanzung erzftiegen hatten, gab eine Ratete aus ber Batterie Ungouleme ben Pontoniers das Signal, ihre Brudenzequipage auf bem Kanal herab, und in ben Graben

Mauern, Dedung der haupteingänge durch vorgelegte Bere te, und bas Berrammeln der Thuren und Fenfter empfohlen.

Runmehr folgen einige allgemeine Erlauterungen ber Urt und Weife, mie ein gegebenes Terran, haup tfächlich zur Bertheidigung der Landesgrenze, durch Berschanzungen gesichert werden soll. Der Sauptfache nach wird angerathen, dort mo feine Feflungen die Grenge fcuten, jene Stadte und Dorfer, mel. de fich binfichtlich ihrer Lage dazu eignen, mehr oder wentger zu befestigen, oder in unbewohnten Begenden ftebende Lager ju erbauen, die Raume dagwischen aber mehr ober meniger folid durch Relbichangen gu befegen. Da derlei Regeln menig Unbaltevuntte für die Ausübung liefern : fo fucht der Berr Berfaffer feine Meinung durch ein Beifpiel zu verfinnlichen, und mablt hierzu den Sall, baf ein Urmeeforpe den Auftrag erhalt, das Schmarzmaldgebirge gegen den Undrang eines vom Rheine fommenden überlegenen Begnere ju behaupten, und feine Bertheidigung burd Berichangungen ju verftarten beabfichtigt. Der Gebirgeruden des Schwarzwaldes erhebt fich gwifden Laufenburg und Bafel aus bem Rheinthale, und gieht in nordlie der, mit dem Rheine beinahe paralleler Richtung bis Pforge beim, in einer gange von 22 deutschen Meilen. In diefer Strecke führen gwifden Bafel und Radtftadt feche Saupt mege von beffen westlichen Abhangen auf die öftlichen. Nachdem diefe Sauptübergange beschrieben, merden gur Sicherung derfelben und der gangen Strecke auf dem Saupte ruden 8, und vormarts derfelben 11 Forts angetragen. welche alle von ähnlicher Form, nämlich der einer doppelten vieredigen Sternichange find, und nur in der Musdehnung von einander abmeichen, indem die vorwärtigen auf 450 Mann, 4 Ranonen und 2 Saubigen, die rudmartigen auf 300 Mann und 4 Ranonen berechnet find. Es zu ermagen, in mie fern die vorgeschlagene Magregel zulänglich oder überhaupt zwedmäßig fen, murde gu Grörterungen führen, melde außer dem Gebiete der Feldbefestigung lie: Bir glauben übrigens, daß die gemählte Ausführung wenig Gelegenheit an die hand gibt, über die Anwendung von Feldverschanzungen unter gegebenen Berhältnissen sich zu belehren. — Man sieht, daß überall, wo die Anlage von Berschanzungen aus frategischen oder taktischen Rücksichten für nöthig gehalten wird, eine derlei Sternschanze hingebaut werden soll, und wird geneigt, dieses Werk für eine Schanzenform zu halten, welche vorzugsweise jedem Terran sich anschmiegt, — vielleicht auch zu der Meinung geführt, daß das Terran dem Befestigungswerk, und nicht die Berschanzungen dem Terran angepaßt werden müssen. Auch hier werden sehr weitläusige Berechnungen und überschläge des Bedarfs an Arbeitern, Werkzeugen, Baumaterial, und der gesammten Approvisionirung für eines der größern, und eines der kleinen Forts gegeben.

Bum Schlusse werden einige Magregeln für den Angriff, und für die Bertheidigung der Feldichangen erörtert.

Wenn wir in den vorangegangenen Bemerkungen vielleicht mehr zu besprechen fanden, als zur Beurtheilung ftreng
nothwendig war, so geschah es, weil uns die Idee eines Lehrbuches vorschwebte; so wie anderseits der herr Verfasser
wohl Manches für erschöpfend und klat ausgedrückt hielt,
weil seine Zuhörer, durch seinen Vortrag hierzu befähigt,
im spätern Durchlesen der gemachten Vormerkungen nunmehr keinen Anstand fanden. — Dem Werke sind mit einer
seltenen Genauigkeit und Schönheit ausgeführte Zeichnungen beigegeben, welche allenthalben als Musterblätter empsohlen werden können. —

Die bei Etragen und Begen vortommenden Berrichtungen laffen nach einer einfachen Reihenfolge fich in Grmägung ziehen, wenn man zuerft die bestehenden Strafen und Bege klassisit, und die Merkmale zur Untersuchung ihrer Brauchbarkeit angibt, sodann das Ausbessern derfelben abhandelt, endlich die Regeln für die Erbauung neuer Straßen und Bege erörtert, und zwar je nach dem selbe nur für den Feldgebrauch, oder zur bleibenden Benutung dienen sollen. Der Berr Berfasser beginnt dagegen,

Alberti, Peter Graf, F. v. Don Pedro J. R., g. Ul. bei Strauch J. R. bef. Aigner, Wilhelm, Rad. v. detto. 3. F. im R. detto. Rallert, Guitav, Kad. v. 1. Artill. R., 3. F. bei der Landwehr v. Don Pedro J. R. detto. Somandner, Leopold, Rapl. v. Lufignan J. R., g. wirtl, Sptm. im R. detto. Magauer, Anton, Obl. v. betto, z. Rapl. detto betto. Sorolinger, Beinrich, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Bafdutti, Rarl, F. v. detto, j. Ul. detto detto. Rollatovic, Peter, E. E. Rad. v. Detto, g. &. betto Detto. Ledner, Johann, Rapl. v. Bobenlobe J. R., g. mirel. Sptm. im R. Detto. Sloma &, Mathias, Obl. v. detto, 3. Rapl. detto detto. Rempsty v. Ragogin, Ludwig, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto. Ujesty, Apolinar, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Tichy, Frang, Rapl. v. Beffen-homburg J. R., j. mirtl. Sptin, im R. Detto. Cfeppy de Barbogia, Johann, Dbl. v. detto, j. Rapl. detto detto. Coudenhove, Philipp Graf, Ul. v. g. Jagerbat., j. Dbl. bei Beffen-Bomburg J. R. betto. Manerhofer v. Grünbühl, Ferdinand, Rapl. v. Bochenegg 3. R. , j. wirel. Optm im R. detto. Leo, Erneft v., Rapl. v. Detto, g. wirtl. Sptm. bei der Landwehr des R. Detto. Jankovich, Franz, Obl. v. detto, z. Rapl. im R. detto. Dratichmidt, Ignag, Dbl. v. detto, g. Rapl. bei der Landwehr des R. detto. Otfinowsti, Stanislaus v., Ul. v. detto, k. Obl. im R. detto. Bibra, August, Ul. v. betto, g. Obl. bei ber Landwehr des R. detto. Schmus, Johann, ] 3. v. detto, j. Ul. bei der Land-Dervin, Rarl, | wehr des R. detto. Beranet, Joseph, F. v. detto, g. Ul. im R. Detto. Bumberg, Johann, Roborgta, Rudolph, } Feldw. v. detto, z. Ul. detto detto.

Detto.

Albe &, Julius Ritter v., Baiffinger, Karl, Boufal, Friedrich,
Mugent, Richard Graf, z. F. bei Prinz Leopold beider Sillien J. R. ernannt.

Piggala, Joseph, Rgts. Rad. v. betto, g. F. betto

```
Juriftovich v. Sagendorf, Rad. v. Pring Leopold
            beider Sicilien 3. R., J. F. bei der Land=
            mehr des R. bef.
Marschit, Mathias,
                          ] Rapl. v. Strauch J. R., z. wirkl.
Romlenovich, Paul, foptl. bei der Landw. des R. dto.
Boggiano, Joseph, Bobl. v. betto, j. Rapl. betto betto.
Bofich tovich, Frang,
                           Jul. v. detto, j. Obl. bei der
Martinomics, Martin, J Candmehr des R. detto.
Antoldid, Johann, F. v. detto, 3. Ul. im R. detto. Mathifdet, Ludwig, Feldw. v. detto, 4. F. detto detto.
Strlansty v. Greifenfels, Joseph, Rad. v. Detto,
            3. 3. detto detto.
Bichta, Johann, Rapl. v. Trapp J. R., z. wirkl. Sptm.
            im R. detto.
Reichel v. Ravenstein, Johann, Obl. v. detto, z.
            Rapl. detto detto.
Egloff, Mar v., III v. betto, g. Obl. betto betto. Gallot, Unton Baron, F. v. betto, g. III. betto betto.
Baratichet, Wilhelm, Feldw. v. Rutichera J. R., j.
            F. im R. detto.
Peithner v. Lichtenfels, Rarl Ritter, Ul. v. Rafe
            fau J. R., g. Obl. bei der gandmehr des R.
            detto.
Cori, Eduard, F. v. detto, g. Ul. im R. detto.
Montleard, Moris Fürft, Rapl. v. Rugent J. R., j.
            mirtl. optm. im R. betto.
Rulhanet, Thomas, Rapl. v. detto, g. wirkl. Spim.
            bei der Landwehr des R. detto.
Flaminger, Christian, Rapl. v. detto, z. wirtl. Sotm.
            im R. detto.
Etard, Gabr.,
Bamt cjedi, Peter, Bbl. v. detto, j. Rapl. detto detto.
Lennich, Peter,
                               UI. v. detto, z. Obl. detto
Bertalloti, Friedeich,
Grünenwald, Morig v.,
Borim, Simon,
Schulz, August,
                          F. v. betto, g. Ul. betto detto.
Baratelli, Baron,
Stögermayer, Joh.,
Benete, Friedrich,
Lehmann, Friedrich Baron, Rad. v. Ballmoden Rur.
            R., j. F. bei Rugent J. R. detto.
Bergon, Frang, Feldw. v. Rugent J. R., j. F. im R.
            detto.
Markovich, Philipp, E. K. Rad. v. detto, z. F. detto detto.
```

Sanderlier, Jatob, | Rgts. Rad. v. Rugent 3. R., i. F. im R. bef. Sulfovsty, Frang v., Rofiner, Franz v., F. v. Esterhazy J. R., z. Ul. im R. detto. Wandlik, Michael, exprop. Kad. v. detto, z. F. detto Detto. Jesensky, Rats.:Rad. v. Bakonyi J. R., z. F. im R. detto. Frania, Joseph, Ul. v. Palombini 3. R., i. Obl. im R. betto. Rummerskirch, Albert Baron, F. v. detto, z. UI. detto detto. Bobel, erprop. Gem. v. detto, z. F. detto detto. Perchevich, Michael, Ul. v. Mariaffy J. N., q. t. z. 4. galigifden Rordonsabtheilung überf. Cfala, Ludwig v., F. v. Mariaffy J. R., g. Ul. im R. bef. Bfambotrety, Johann v., F. v. Detto, j. UI. Detto detto. Formacher v. Lilienberg, Ferdinand, Rgts. Rad. v. detto, g. F. Detto Detto. Antalogn, Alois v., gerprop. Gem. v. betto, g. F. Mihalovics, Eduard, | detto detto. Rajoros, Joseph, Dbl. v. Pring, Regent v. Portugal 3. R., q. t. j. Alt-Ofner Monture = Rommif. fion überf. Binter, Julius, Ul. v. betto, g. Obl. im R. bef. Cfippit, Karl, F. v. betto, g. Ul. betto betto. Partelmüller, Franz Baron, Ul. v. Würtembera 3. R., g. Obl. im R. detto. Runt, Frang, F. v. Detto, g. Ul. detto detto. Roller, Adolph, F. v. detto, &. Ul. bei der gandwehr Des R. Detto. Rukavina, Peter, k. k. Kad. v. detto, z. F. bei der Landwehr des R. detto. Sandl, Sugo Baron, E. t. Rad. v. detto, i. R. im R. detto. Brobsty, Johann, Rapl. v. Batlet J. R., & mirtl. Sptm. im R. detto. Grimming, Felir Baron, Zapl. v. betto, j. mirel. Grim. bei der Bandmehr des R. detto. Diemar, Friedrich Baron, Obl. v. detto, j. Rapl. im R. detto. Raubef, Friedrich, Obl. v. detto, g. Rapl. bei der Lands mehr des R. detto. Rramer, Leopold, } Ul. v. detto, g. Obl. im R. detto. Beha, Paul,

```
Wolff, Rarl,
                              Ul. v. Watlet J. R., f.
Strzembosz, Raspar v. ,
                                 Dbl. im R. bef.
Raufmann, Johann,
Tagauer, Wilhelm,
                          F. v. betto, z. Ul. detto detto.
Tavini, Joseph, Foucher, Biftor,
Bechel Gbler v. Pechelheim, Joseph, t. t. Rad. v.
            defto, z. F. detto detto.
Czutter, Eduard, Rad. v. detto, z. F. detto detto.
Brauner, Johann, Feldw. v. detto, z. F. detto detto.
Scheiba, Franz, exprop. Wachtm. v. Kaifer Kur. R.,
           3. F. bei Batlet J. R. detto.
Beinge, Frang, Ul. v. Wellington J. R., g. Dbl. bei
            der Landwehr des R. detto.
Maperhofer v. Grünbüchel, Leopold, F.v. detto,
            g. Ul. im R. detto.
Glaninger, Johann,
                         111. v. Geppert 3. R., j. Obl.
Barbarich, Stephan,
Rofotovich, Undreas,
                                  im R. detto.
Profd, Joseph,
Diagga, Dominie,
Bendenhaus v. Margabura,
           Amand,
                                       Ul. detto detto.
La Renodier, Ritter v. Ariegs.
           feld, Ferdinand,
Horvatich, Karlv.,
                         J Feldw. v. detto, z. F. detto
Rebberger, Mathias, } detto.
Barier, Unton, Kad. v. detto, j. F. detto detto.
Lagufius, Rifol. v., Rapl. v. Langenau J. R., j. wirt.
           Sptm. im R. detto.
Stantovics, Ludwig v., Dbl. v. Grib. Ferdinand Buf.
           R., j. Kapl. bei Langenau 3. R. detto.
Comain, Karl de, E. F. Rad. v. Langenau 3. R., R.
           R. im R. detto.
Abel, Wilhelm, Feldw. v. Mecfern J. R., A. F. im R.
           detto.
Wodniansky v. Wildenfeld, Theodor Baron, Obl.
           v. Erzh. Franz Rarl J. R., z. Rapl. beim
           2. Banal Gr. J. R. Detto.
Ducar, Jakob, Ul. v. Erzh. Franz Karl J. R., z. Obl.
           im R. detto.
Trugettel v. Wiesenfeld, Wilhelm, R. v. detto,
           g. Ul. detto detto.
Pletrich, Johann Graf, Feldw. v. detto, z. F. detto
           detto.
Andruß, Julius v., z. F. bei detto ernannt.
```

```
Sanderlier, Jatob, | Rgts. Rad. v. Rugent 3. R.,
                                  1. 3. im R. bef.
Sultovety, Frang v.,
Rofiner, Franz v., F. v. Esterhazy J. R., z. Ul. im
             R. detto.
Wandlit, Michael, erprop. Rad. v. detto, g. F. detto
            Detto.
Jesensky, Rats.:Rad. v. Bakonyi J. R., z. F. im R.
             detto.
Franid, Joseph, Ul. v. Palombini J. R., & Obl. im
            R. betto.
Rummerstird, Albert Baron, F. v. detto, g. Ul.
            betto detta.
Bobel, erprop. Gem. v. detto, g. F. detto detto.
Derchevich, Michael, Ul. v. Mariaffy J. R., q. t. 1.
             4. galizischen Rordonsabtheilung überf.
Cfala, Ludwig v., F. v. Mariaffy J. R., g. Ul. im R. bef.
Bfambotrety, Johann v., F. v. detto, g. Ul. detto detto.
Formacher v. Lilienberg, Ferdinand, Rgts.. Rad.
            v. detto, j. F. detto detto.
Antalogy, Alois v., erprop. Gem. v. detto, g. F.
Mihalovics, Eduard, f Detto detto. Majoros, Joseph, Dbl. v. Pring, Regent v. Portugal
            3. R., q. t. j. Alt-Dfner Monturs = Rommif.
             fion überf.
Binter, Julius, Ul. v. detto, g. Obl. im R. bef.
Cfippit, Karl, F. v. detto, j. Ul. detto detto.
Bartelmüller, Frang Baron, Ul. v. Burtemberg 3.
            R., g. Dbl. im R. Detto.
Fun ?, Frang, F. v. Detto, g. Ul. detto detto.
Roller, Adolph, F. v. detto, j. Ul. bei der gandwehr
             des R. betto.
Rukavina, Peter, k. k. Kad. v. detto, z. F. bei der
             Landwehr des R. detto.
Sandl, Sugo Baron, t. t. Rad. v. betto, j. F. im R.
             Detto.
Brodety, Johann, Rapl. v. Batlet J. R., &. mirtl.
             Sptm. im R. detto.
Grimming, Felir Baron, Zapl. v. betto, j. wirkl. Spim.
             bei der gandmehr des R. detto.
Diemar, Friedrich Baron, Obl. v. detto, j. Rapl. im
             R. detto.
Raubef, Friedrich, Obl. v. detto, z. Rapl. bei der Lands
             mehr des R. detto.
Rramer, Leopold, }
                        Ul. v. detto, j. Obl. im R. detto.
Beha, Paul,
```

```
Ul. v. Watlet J. R., t.
Wolff, Rarl,
Strzembosz, Raspar v., f
                                 Dbl. im R. bef.
Raufmann, Johann,
Tagauer, Withelm,
                          F. v. betto, j. Ul. betto betto.
Tavini, Joseph,
Koucher, Biktor,
Bechel Gdier v. Pechelheim, Joseph, f. f. Rad. v.
betto, g. F. Detto detto.
Cgutter, Eduard, Rad. v. detto, g. F. betto betto.
Brauner, Johann, Feldm. v. detto, z. F. detto detto.
Scheiba, Frang, exprop. Bachtm. v. Raifer Rur. R.,
            g. F. bei Batlet J. R. detto.
Beinge, Frang, Ul. v. Wellington J. R., g. Dbl. bei
            ber Landwehr des R. detto.
Maperhofer v. Grunbuchel, Leopold, F. v. detto,
            g. Ul. im R. detto.
Glaninger, Johann,
                         111. v. Geppert J. R., j. Obl.
Barbarich, Stephan,
Rofotovich, Undreas,
                                  im R. Detto.
Profd, Joseph,
Diagga, Dominie,
Bendenhaus v. Margaburg
                                      R. v. betto, &.
           Amand,
                                       Ul. detto detto.
La Renodier, Ritter v. Rriegs.
           feld, Ferdinand,
Horvatich, Rarl v.,
                         ] Feldm. v. detto, z. 3. detto
Rebberger, Mathias,
                                      detto.
Barier, Anton, Rad. v. detto, z. F. detto detto.
Lagufius, Nitol. v., Rapl. v. Langenau J. R., z. wirk.
           Sptm. im R. detto.
Stantovics, Ludwig v., Dbl. v. Grzh. Ferdinand Buf.
           R., j. Rapl. bei Langenau J. R. Detto.
Comain, Karl de, E. F. Rad. v. Langenau J. R., 3.
            F. im R. detto.
Abel, Wilhelm, Feldw. v. Mecfery J. R., J. F. im R.
           detto.
Wodniansky v. Wildenfeld, Theodor Baron, Obl.
           v. Ergh. Frang Rarl J. R. , g. Rapl. beim 2. Banal Gr. J. R. Detto.
Ducar, Jakob, Ul. v. Erzh. Franz Karl J. A., z. Obl.
           im R. detto.
Truzettel v. Wiesenfeld, Wilhelm, F. v. detto,
           g. Ul. detto detto.
Pletrich, Johann Graf, Feldw. v. detto, g. g. detto
           Detto.
Andrug, Julius v., z. F. bei detto ernannt.
```

```
Bedekovich, Karl Baron, Kad. v. Radoffevich J. R.,
g. F. bei Ergh. Frang Rarl J. R. bef.
Stapfel, 210is, Rapl. v. Fürstenwarther J. R., 3.
            mirtl. Sptm. bei der Landwehr des R. detto.
Schmidt v. Kammerzell, Joseph, Obl. v. detto, z.
            Rapl. im R. detto.
Rafiner, Johann, Ul. v. detto, g. Obl. bei der Land.
            mehr des R. detto.
Londonio, Cafar, Ul. v. Raifer Uhl. R., g. Obl. bei
            Fürstenmärther J. R. detto.
Bufd, Johann, F. v. Fürstenmarther J. R., g. Ul. bei
            der Landwehr des R. detto.
Barth, Adolph Graf, J. bei Großh. Baden J. R.,
            3. Ul. bei Fürstenwärther J. R. detto.
Rrauth, Wilhelm, | Feldw. v. Fürftenwärther J. R., Spoth, Rarl, | J. B. im R. Detto.
Sauer, Rarl, Rad. v. detto, g. &. betto detto.
Bufd, Robert, Rats.-Rad. v. detto, j. F. bei der gand-
            mehr des R. detto.
Berioth, Anton Chev., Obl. v. Beinrich Bardegg Rur.
            R., g. Rapl, bei der Landwehr v. Minutillo
            3. R. detto.
Barbagga Edler v. Caftel : Biscardo, Johann,
            Ul. v Minutillo J. R., j. Obl. im R. detto.
Wanderstadt, Alexander v., Ul. v. Raiser Jäger R.,
            3. Obl. bei der Landwehr v. Minutillo J. R.
            Detto.
Mittermüller, Daniel, & B. v. Minutillo 3. R., &.
                                - Ul. im R. betto.
Grohmann, Johann,
Belrupt, Sugo Graf, 3. F. bei Minutillo J. R. ernannt. John, Georg, Rad. v. Minutillo J. R., 3. F. im R. bef.
Rieger, Frang,
marquard, Rarl, | Feldw. v. betto, g. F. betto betto.
Binge, Joseph, Rapl. v. Erzh. Stephan J. R., j. mirel.
            Sptm. im R. Detto.
Elger, Joseph, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
Ghyczy de Gecze = Affaturth, Unton, Obl. v.
            Schwarzenberg Uhl. R., & Ravl. bei Grab.
            Stephan J. R. detto.
Spandel, Anton,
                                     ) Ul. v.Erzh.Stephan
Szachlacki de Barachka, Felip, J. R., z. Obl. im R.
Bos Anton,
                       F. v. detto, z. Ul. detto detto.
Kischer, Ludwig,
Bilicher, Johann,
Strach, Abolph, Feldw. v. detto, 3. Ul. detto detto.
```

Elget, Benjel, Feldw. v. Ergh. Stephan 3. R., j. F. im R. bef. Jvicia, Bafil, t. t. Rad. v. detto, j. F. detto detto. Cfefalvan, Karl v., Feldw. v. Saint Julien J. R., 1. 3. bei Erib. Stephan 3. R. Detto. Ropal, Aler., F. v. Großh. Baden J. R., g. Ul. im R. Detto. Steeb, Georg Ritter v., Kad. v. Sappeurkorps, z. F. bei Saint Julien J. R. detto. Richter, Joseph, Lapl. v. Bianchi J. R., 3. wirkl. Spim. im R. detto. Seiff, Michael, Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Crapen, Aime v., Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Kafka, Mar., F. v. detto, j. Ul. detto detto. Runge, Aler. v., Jo. v. betto, 3. G. betto betto. Bourget, Rarl v., Rad. v. Rofenberg Chevaul. R., j. R. bei Bianchi J. R. detto. Somidt, Leopold, Feldw. v. Prinz Wasa J. R., z. F. bei Bianchi J. R. detto. Deterffy, Ladislaus, 1. Rittm. v. Ergh. Frang Rur. R., q. t. 3. Stolerauer Monture Rommiffion überf. Malowet v. Malowit u. Roforg, Leop. Baron, Rad. v. Kronpring Rur. R., j. Ul. im R. bef. Turet, Joseph, Obl. v. Beinrich Bardegg Kur. R., z. 2. Rittm. bei Auersberg Rur. R. detto. Jennet, Gottl., Ul. v. Bincent Chevaul R., g. Dbl. bei Rnefevich Drag. R. detto. Delmaftri, Eduard Graf, Ul. v. Konig v. Preußen Bus. R., g. Obl. bei Savoyen Drag. R. detto. Litfet v. Motfova, Ludwig, Ul. v. Ergh. Jofeph Ouf. R., g. Obl. beim St. Georger Gr. 3. R. detro. Lagan egen, Abalbert Graf, 2. Rittm. v. Ergh. Ferdis nand Buf. R., g. 1. R. im R. detto. Mattyns de Allifta, Johann, Obl. v. detto', g. 2. Rittm. Detto Detto. Efterhagy de Galantha, | Ul. v. detto, g. Obl. det. Alexander Graf, to detto. · Strada, Eduard v., Raldy, Frang, Bachtm. v. betto, g. Ul. detto detto. Sofmann, Joseph, Rad. v. Sardinien Buf. R., g. Ul. bei Grib. Ferdinand Buf. R. detto. Brudern, Baron, Rab. v. Burtemberg Buf. R., g. Uf. bei Ergh. Ferdinand Buf. R. betto. Shwarzburg. Rudolstadt, Adolph Prinz, 2. Rittm. v. Geramb Duf., 4. 1. Rittm. im R. detto.

Conrad v. Dehendorf, Frang, Obl. v. Geramb buf. R., g. 2. Rittm. im R. bef.

Rlebels berg, Frang Graf, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.

Petrovit, Alexander v., Korp. v. detto, z. Ul. detto detto. Palocfay, Joseph v., 2. Rittm. v. Sardinien hus. R., z. 1. Rittm. im R. detto.

Budan, Joseph v., Obl. v. detto, z. 2. Rittm. detto detto. Est tvos, Georg v., Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Watternaur, Rarl, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto. Polignac, Julius Graf, Rad. v. Coburg Suf. R., z. Ul. im R. detto.

Bardle, Bilh. v., Ul. v. Bieland huf. R., z. Obl. im R. detto.

Banni, Stephan, Bachtm. v. detto, z. Ul. detto detto. Simbich en, Rarl Baron, 2. Rittm. v. Coburg Uhl. R., z. 1. Rittm. im R. detto.

Dedinsgen de Cabem, Anton, Obl. v. betto, g. 2. Rittm. betto betto.

Collalto, Eduard Graf, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Dlauhovesty, Wilhelm Baron, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto.

Belsperg. Raitenau, Eugen Graf, Ul. v. Erzh. Rarl Uhl. R., j. Obl. im R. detto.

Rlogmann, Frang v., Rad. v. Roftig Chevaul. R., j. Ul. bei Erzh. Karl Uhl. detto.

Pfrenger, Seinrich, 2. Rittm. v. Kaifer Uhl. R., 3. 1. Rittm. im R. detto.

Dobroslam: Benifchto, Bengel Ritter v., Ul. v. betto, g. Obl. betto betto.

Mladota, Baron, Rad. v. Raifer Chevaul. R., g. Ul. bet Raifer Uhl. R. detto.

Philipovich v. Philipsberg, Leopold, Kapl. v. Liccaner Gr. J. R., g. wirkl. Sptm. im R. detto.

Roffinich, Mar., Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Simunich, Stanislaus, Obl. v. Geluiner Gr. J. R., g. Rapl. im R. detto.

Rufchevich, Emil v., Obl. v. detto, z. Kapl. beim Brooder Gr. J. R. detto.

Magner, Thomas v., Obl. v. Szluiner Gr. J. R., q. t. z. 3. Garnisonsbat, übers.

Marakovich, Johann, Ill. v. Szluiner Gr. J. R., 3. Obl. im R. bef.

Beratovich, Peter, Poglanen, Sigmund v. . 38. v. detto, g. Ul. detto detto

```
] Rad. v. Szluiner Gr. J. R.,
Knesevich, Stojan,
Lopafdid, Gaubeng,
                                   3. F. im R. bef.
Pisgadid, &. v. Barasdiner St. Georger Gr. 3. R.,
              . Ul. im R. detto.
Tallian, Rarl v.,
                         Rad. v. detto, g. F. detto betto.
Derdevic,
Bintovich, Adam, Obl. v. Brooder Gr. 3. R. g. Rapl.
             im R. detto.
Bags, Alvis, Ul. v. betto, z. Obl. detto detto.
Mushich, Silarius, F. v. detto, j. Ul. detto detto.
Midid, Midael,
                               Rad. v. detto, z. F. dto. dto.
Mertobrad, Mitolaus,
Soon v. Treuenwerth, Abolph, Ul. v. Deutschba-
              nater Gr. 3. R., 1. Obl. beim Gradistaner
              Gr. J. R. detto.
Reuftädter, Joseph |
                             Rapl. v. Petermarbeiner Gr. 3.
              Baron ,
                             R., g. wirkl. Sptl. im R. detto.
 Magierchich, Mich.,
 Mikich, Math.,
                            Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
Radoirfic, Cpril.,
Doroszullich, Martus, Bul. v. detto, g. Dol. dio. dto.
Gjurgnevich, Georg,
Buistovic, Georg,
Fillich, Albert,
Paich, Pantaleon,
                              F. v. detto, g. Ul. detto detto.
Jovanovich, Aron,
Drobrak, Alex., E. K. Rad. v. betto, g. F. betto betto.
Rlapper, Joseph, Feldw. v. betto, g. F. betto betto.
Radid, Abam, Agts.Rad. v. betto, g. F. betto betto.
Meiß, Friedrich v.,
                                F. v. 1. Banal Gr. J. R.,
Demic, Paul,
Momchilovich, Georg,
                                      2. Ul. im R. detto.
 Domotorfy, Protop, Rgte. Rad. v. detto, g. F. dets
 Martid, Michael, t. t. Rad. v. betto, g. F. betto betto.
Boroevich, Jakob, | Feldw. v. 2. Banal Gr. J., z. Drakulich, Eugen, | F. beim 1. Banal Gr. J. R. betto.

Sivkovich, Joseph, Rad. v. Erzh. Franz Rarl J. R.,
z. F. beim 1. Banal Gr. J. R. betto.
 Dreskovid, Wolfgang, |Obl. v. 2. Banal Gr. J. R.,
 Janoffevic, Paul,
                                    3. Rapl. im R. Detto.
 Milletich, Stephan v., Jul. w. detto, g. Dbl. detto detto.
 Cimich, Johann,
Jugovich, Martus,
 Kavich, Konstantin,
                              F. v. detto, g. Ul. detto detto.
 Czepetich, Stephan,
 Cavettovich, Thomas,
```

```
Bedekovich, Rarl Baron, Rad. v. Radoffevich J. R.,
            3. F. bei Grab. Frang Rarl 3. R. bef.
Stapfel, Alois, Rapl. v. Fürstenmarther 3. R., 3.
            wirkl. Sptm. bei der Landwehr des R. detto.
Schmidt v. Rammerzell, Joseph, Obl. v. detto, s.
            Rapl. im R. detto.
Raftner, Johann, Ul. v. detto, j. Obl. bei der Land.
            wehr des R. detto.
Londonio, Căsar, Ul. v. Kaiser Uhl. R., z. Obl. bei
            Fürstenmärther J. R. detto.
Bufd, Johann, F. v. Fürstenwärther J. R., j. Ul. bei
            der Landwehr des R. detto.
Barth, Adolph Graf, F. bei Großh. Baden J. R.,
            3. Ul. bei Fürstenwärther J. R. detto.
Rrauth, Bilhelm, | Feldw. v. Fürftenwärther J. R., Spoth, Rarl, | J. B. im R. detto.
Spoth, Rarl, J. B. im R. Detto Bauer, Rarl, Rad. v. betto, & F. betto Detto.
Bufch, Robert, Rats.-Rad. v. detto, j. J. bei der gand-
            mehr des R. detto.
Berioth, Anton Chev., Obl. v. Beinrich Bardegg Rur.
            R., z. Kapl, bei der Landwehr v. Minutillo J. R. detto.
Barbazza Edler v. Castel - Wiscardo, Johann,
            Ul. v Minutillo J. R., j. Obl. im R. detto.
Wanderstadt, Alexander v., Ul. v. Raiser Jäger R.,
            3. Obl. bei der Landwehr v. Minutillo J. R.
            Detto.
Mittermüller, Daniel, & B. v. Minutillo J. R., &.
marquard, Rarl, | Feldw. v. betto, g. F. betto betto.
Binge, Joseph, Rapl. v. Ergh. Stephan J. R., z. mirel.
            Sptm. im R. betto.
Elger, Joseph, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
Ghnein de Gecze = Affaturth, Anton, Obl. v.
            Schwarzenberg Uhl. R., z. Rapl. bei Erzh.
            Stephan J. R. detto.
Spandel, Anton,
                                    ) Ul. v.Erzh.Stephan
Szachlacki de Barachka, Felip, J. R., z. Obl. im R.
Bos Anton,
                      & F. v. detto, j. Ul. detto detto.
Kilmer, Johann, | Silfcher, Johann, | Strach, Adolph, | Feldw. v. detto, z. Ul. detto detto.
Rifcher, Ludwig,
```

Bei ih rer Pensionirung erhielten nach: träglich den höhern Karakter:

Debeefve v. Schwertfeld, Frang, Spim. v. Bellington J. R. Barothi, Stephan, Sptm. v. 2. Szeller Gr. J. R. Bed, Optm. v. Pring Emil v. Beffen J. R. Bato, Samuel v., 1. Rittm. v. Steller Buf. R. Silfcher, Frang, Spim. v. der 1. galigifchen Rordondillb. theilung. Ramla, Spim. v. Oguliner Gr. J. R. Rramer v. Rronenbach, Johann, Stom. v. Petermardeiner Garnifons-Artillerie-Diffritt. Leo, Spim. v. Marifden Grengfordon. Leon hard, Frang, Optm. v. Lilienberg J. R. Nordet gu Raben au, Sigmund Baron, Spim. v. Rass fau J. R. Dbrachevich, Stephan, pptm. v. Warasdiner St. Georger Gr. 3. R. Sierakowski v. Eubicz, Joseph, 1. Rittm. v. Schwargenberg Uhl. R. Wittof, Lagar, Obl. v. Brooder Gr. J. R. Müller, Mathias, Ul. v. Grab, Rudolph J. R. Etert, Lorens, Ul. v. 6. Jagerbat.

#### Pensionirungen.

Szeleczty, Jakob v., Maj. v. Erzh. Franz Kar. R. De Pet, Joseph, Play: Maj. in Trevito.
Raften, Martin, Hotm. v. Lusignan J. R., mit Maj.
Rar. ad hon.
Rieper Seler v. Kheinwald, Joseph, Hotm. v. Hoshens is henlohe J. R., mit Maj. Kar. ad hon.
Böhm, Balthasar, Hotm. bei der Landwehr v. Hohens lohe J. R., mit Maj. Kar. ad hon.
Fuchs zu Puchheim u. Mitterberg, Joseph Graf,
1. Rittm. v. Kaiser Uhl. R., mit Maj. Kar.
ad hon.
Gergich, Joseph, Hotm. v. 2. Banal Gr. J. R., mit
Maj. Kar. ad hon.
Ballarini, Franz v., Hotm. v. Kaiser Jäger R., mit
Maj. Kar., ad hon.
Hofmann, Janaz, Hotm. v. Erzh. Rudolph J. R.

Polit, grang, Spim. v. Trapp J. R. Kien maner, Johann v., Optm. v. Langenau J. R. Cobnborn ju Buchbeim, Erwin Graf, 1. Rittm. v. Grib. Ferbinand Buf. R. (Mrabovaca, Joseph, Optm. v. Barasdiner St. Georger (br. 3. or. Dereufach, Arfenine, Speim. v. Brooder Gr. J. R. Wittrovich, Lufas, Opeim. v. Peterwardeiner Gr. J. R. Yanun vich, Georg, Opeim. v. Deutschanater Gr. J. R. ф ib l v a 11 v v l c в , Cava, pptm. v. malach. iUpr. Gr. J. R. Bjotporp be Misgupo, Samuel, Optm. v. 1. Szetter (Br. 3. 98. Tonelli, Thabb. v., Optin. v. Plattommando in Bis trusa. Prambolt, Frang, Rapl. v. Bentheim J. R. Miter Plein, Unton, Rapl. v. Liceaner Gr. J. R. Waruellich, Abomas, Kapl. v. Gradistaner Gr. J. R. Dinibt, Anton, Rapl. v. Benegianifcen Garnifonde, Artillerie-Diftrift. Pognor, Johann, Del. v. Grib. Rainer J. R. 4) alla. Kalejanz. L'el. v. Palombiui 3. R. Chaper. Bropeld. 201. v. Geprert 3. R. thrull in thans. Wrescland. Earl. Killner, Geerg. Lett. v. Capepen Drac. R. Florishner Johann. M. v. Figuriment Drag. A. Plutus Group. I and a discourse as I w LN. r. Licente de Fr Charles of Cimen. And a Trill R. North Johns W. a Februicke L. A. Wallevier, Preserville a Lympus Gr. L.S. Markanaria, Midre. Ul. a Breiter & 2 % Angeria income in a Correct of I a The is the first of the first of the state o

#### &xittitxEzez.

#### Werstorbene.

Auracher v. Aurach, Joseph, GM. v. Pensionestand. Schonnermart, Ludwig Baron, Oberft v. Grab. Rudolph J. R. Retiner, Joseph, Oberst v. 1. Artillerie R. Fritfd, Unton, Dbftl. v. Penfionsftand. 4 Parns, Andreas v., Obfil. v. detto. Molinari, Frang Graf, Maj. v. detto. Rogats, Johann Baron, Minstevich, Peter, Burgaritich, Johann, titl. Maj. v. detto. Baffimon, Frang Baron, Wouwermans, Rarl v., Lalance, Frang de, Spim. v. der Landwehr v. Ergh. Rarl J. R. Neuerer, Johann, Spim. v. Albert Gyulay 3. R. Feftrate van Thienen, Joseph, Rapl. v. Ergh. Ru-Dolph J. R. Mapuran, Mathaus, Rapl. v. Liccaner Gr. J. R. Binner, Bingeng, Rapl. v. Prager Garnisons-Artilleries Diftrift. Soermeng v. Frantenthal, Peter, Obl. v. Dentich= meifter J. R. Gnzmann de Ollivarez, Ignaz, Obl. v. der Landmehr v. Liechtenstein J. R. Spatni, Joseph, Obl. v. Nassau J. R. Rogmann, Johann, Dbl. v. Batlet J. R. Stadler, Joseph, Dbl. v. Bellington J. R. Sperro, Georg, Obl. v. Liccaner Gr. J. R. Martovich, Thomas, Richter v. Bienenthal, Grnft, Ul. v. Grab. Rudolph I. R. Pafd, Johann, Ul. v. Pring Leopold beider Sicilien J.R. Krauß, Joseph, Ul. v. Pring Emil v. Deffen J. R. Puttel, Anton, g. v. Palombini J. R.

```
Dambrovska, Ludwig Baron, F. v. 2. Banal Gr
              3. R., g. Ul. im R. bef.
 Ranoffevic, Glias,
 Brantovich, Damian, Rad. v. detto, z. F. detto detto.
 Rneffevich, Demeter,
 Raiser, Franz, Kapl. walach. illyr. Gr. J. R., z. wirkl.
              Sptm. im R. betto.
 Tauber, Joseph, Dbl. v. Detto, g. Rapl. Detto Detto.
Poppovich, Peter, UI. v. Detto, g. Dbl. Detto Detto.
 Rrftich, Schivota, } F. v. betto, z. Ul. betto betto.
Prellich, Ignaz, } B. v. betto, z. Ul. betto betto.
Weppel, Unton, Rapl. v. 2. Szeller Gr. J. R., z. wirkl.
              Sptm. im R. detto.
 Bemann, Joseph, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto.
Reichlin, Karl Baron, Ul. v. detto, z. Obl. detto
              Detto.
 Simon, Alexander,
 Simon, Alexander, ge. E. Rad. v. detto, z. Ul. detto detto.
Minier, Rarl, R. v. 2. Balachifden Gr. J. R., g. Ul.
              im R. detto.
Burlo, Unton v., Rapl. v. Raifer Jager R., j. Ul. im
              R. detto.
Morit, Joseph, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
Gaberle, Rarl, Ul. v. detto, 3. Dbl. detto detto.
Blau, Frang, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto.
               Jatob, Rad. v. 6. Jagerbat., z. Ul. im
Berghold,
              Bat. Detto.
Baltin, Rarl v., Ul. v. 8. Jagerbat., j. Dbl. im Bat.
             detto.
Müller, Bilhelm, Ul. v. niederoft. Grengfordon, g. Ra-
             fernvermalter in Pavia ernannt.
Ballenta, Johann, Munigionar v. Wiener Garnifons:
             Artillerie-Diftrift, g. Unterzeugmart bef.
Sabliar, Mathias, Sptm. v. Plagtommando in De-
             fciera, q. t. nach Bicenja überf.
Fifcher, Michael,
Michelberg, Joseph,
                          Dbl. v. Denftonsftand, in Civil:
                            Bedienstungen übergetreten.
Rnffel,
Sabadini,
Tattenbach, Ferdinand | F. v. Penfionestand, in Gis
             Graf,
                               vil-Bedienftigungen überge-
Bocher v. Lindenhaim,
```

Bei ih rer Pensionirung erhielten nach: träglich ben höhern Karakter:

Debeefve v. Schwertfeld, Franz, Hotm. v. Wellington J. R. Barothi, Stephan, Sptm. v. 2. Szeller Gr. J. R. Bed, Spim. p. Pring Emil v. Beffen 3. R. Bato, Samuel v., i. Rittm. v. Gjeller Buf. R. Silfder, Frang, fptm. v. der 1. galigifden Rordondilb. theilung. Ramla, Sptm. v. Oguliner Gr. J. R. Rramer v. Rronenbach, Johann, Stom. v. Petermardeiner Garnifons-Artillerie-Diftritt. Leo, Spim. v. Marifden Grengtordon. Leon hard, Franz, Optm. v. Lilienberg J. R. Nordet zu Raben au, Sigmund Baron, Optm. v. Rass fau J. R. Dbrachevich, Stephan, Sptm. v. Warasbiner St. Georger Gr. J. R. Siera to me ti v. Bubics, Joseph, 1. Rittm. v. Schwargenberg Uhl. R. Bittof, Lagar, Obl. v. Brooder Gr. J. R. Müller, Mathias, Ul. v. Erzb. Rudolph J. R. Etert, Boreng, Ul. v. 6. Jagerbat.

#### Pensionirungen.

Szeleczen, Jakob v., Maj. v. Erzh. Franz Kür. R. De Pet, Joseph, Plats Maj. in Treviso. Kasten, Martin, Hotm. v. Lusignan J. R., mit Maj. Kar. ad hon. Rieper Edler v. Rheinwald, Joseph, Hotm. v. Hoshenlohe J. R., mit Maj. Kar. ad hon. Böhm, Balthasar, Hotm. bei der Landwehr v. Hohens lohe J. R., mit Maj. Kar. ad hon. Fuch & zu Puch heim u. Mitterberg, Joseph Graf, 1. Rittm. v. Kaiser Uhl. R., mit Maj. Lar. ad hon. Gergich, Joseph, Hotm. v. L. Banal Gr. J. R., mit Maj. Kar. ad hon. Ballarini, Franz v., Hotm. v. Kaiser Jäger R., mit Maj. Kar. ad hon. Hofmann, Janas, Hotm. v. Erzh. Rudolph J. R. Hosper mitt. Beitsch. 1832. I.

### Deftreichische militarische

## Zeitschrift.

Drittes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam are et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur : 3ob. Bapt. Schels:

Wien, 1832.

Gebrudt bei Anton Strang's fel. Bitme.

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

# Der Feldzug 1744 in den Niederlanden.

Yranfreid, bag ben oftreichifden Erbfolgefrieg ent= flammte, batte bisber nur als Bunbesgenoffe Rarls VII. gefampft. Der ichlechte Fortgang feiner Waffen in Baiern und Bohmen, die Soffnung, in Friedrich II. balb wieber einen Bunbesgenoffen ju finden, bestimmten Lube wig XV., auf einem ibm naber gelegenen Ochauplate bas Bluck zu verfuchen. Die öftreichifden Dieberlanbe follten angegriffen, Georg II. burch ein ju Gunften ber Stuart gelandetes Beer vom Throne gefturgt, ober wenigstens zu Saufe beschäftigt werben. Der Rrieg murbe am 15. Mar; England, am 26. Upril Oftreich erflart. 100,000 Mann follten in Flandern einbringen, 10,000 bie Mofel becken, 50,000 am Rhein, 20,000 im Berein mit ben Spaniern gegen Diemont wirken. Die jur Bettheibigung ber Dieberlande bestimmte öftreichifde Streitmacht beftand bei Beginn bes Feldjuges aus 36 Batail= lons, 18 Grenabier-Rompagnien, 2 Dragoner-, 2 Bufaren = Regimentern , und mehreren fcmachen Freikom= pagnien ju Guf und ju Pferd; beren bienftbarer Stand fich auf 23,000 Mann ju guf und 3492 ju Pferd belief. Bon diefen Truppen verblieben 13 Bataillons, 4 Grenadier-Rompagnien, 4 Freitompagnien gu guf und 3 gu Pferd, 6263 Dienftbare, worunter 81 Reiter, - als Befabung in Luxemburg ; 17 Bataillons maren in ben Fe\*\*

Der Feldzug 1744 in den Niederlanden. Rach öftreichischen Originalquellen.

Trankreich, daß den öftreichifchen Erbfolgekrieg entflammte, hatte bisher nur als Bundesgenoffe Rarls VII. getampft. Der ichlechte Fortgang feiner Baffen in Baiern und Bobmen, die Soffnung, in Friedrich II. balb wieber einen Bundesgenoffen ju finden, bestimmten Lubwig XV., auf einem ihm naber gelegenen Ochauplate bas Glud ju versuchen. Die öftreichischen Dieberlande follten angegriffen, Georg II. burch ein zu Bunften ber Stuart gelandetes Seer vom Throne gefturgt, ober wenigstens zu Saufe beschäftigt werben. Der Rrieg wurde am 15. Marg England, am 26. April Oftreich erflart. 100,000 Mann follten in Flandern eindringen, 10,000 die Mosel decken, 50,000 am Rhein, 20,000 im Verein mit ben Spaniern gegen Piemont wirken. Die jur Bettheidigung ber Miederlande bestimmte öftreichische Streitmacht bestand bei Beginn bes Feldzuges aus 36 Batail= lons, 18 Grenadier-Rompagnien, 2 Dragoner-, 2 Bus faren = Regimentern, und mehreren fcmachen Freikom. pagnien ju Ruf und ju Pferd; beren bienftbarer Stand fic auf 23,000 Mann ju Bug und 3402 ju Pferd belief. Bon diesen Truppen verblieben 13 Bataillons, 4 Grenadier-Rompagnien, 4 Freikompagnien gu guß und 3 gu Pferd, 6263 Dienstbare, worunter 81 Reitet, - als Befabung in Luxemburg; 17 Bataillons waren in den Feffungen Oudenaerde, Bruffel, Ath, Brugges, Mons, Ante merven, Dieuvort, Termonde vertheilt. Bum Relbbienft maren nur 6 Bataillons, 14 Grenadier-Rompagnien, die 2 Sufgren=, und bie 2 Dragoner = Regimenter , bann 7 fomache Freikompagnien bestimmt, deren Starte fic auf 4000 Mann ju guß, 3363 ju Pferd belief. Die Englander gablten 18 Bataillons und 29 Ochwadrons, von benen 2 Bataillons Oftenbe befetten; Die Bannoveraner 13 Bataillons und 31 Ochwadrons; bie hollander 20 Bataillons, 24 Ochwadrons, von benen 15 Bataillons und 2 Odwadronen in Mons, Charleroi, Ath, Tournai, Menin, Ipern und Furnes lagen. Es blies ben bemnach für ben Felbbienft nur 40 Bataillons, 94. Odwadronen, 14 Grenadier-, 7 Freikompagnien und 2 Sufaren : Regimenter. Der bienftbare Stand biefer Truppen mochte fich bochftens auf 30,000 Mann ju guß und 10,000 ju Pferd belaufen. Die jur Befagung beftimmten 34 Bataillons maren in 13, meift in ichlechtem Stande befindlichen, Festungen vertheilt, und baber überall unzureichend. Biele, nicht genannte, befeftigte Stadte und Forts batten gat feine, ober nur eine febr fcmade Befagung.

Der FM. Wabe war zur Befohligung ber Engländer und hannoveraner bestimmt; die wenigen bei bem Heere besindlichen Sollander befohligte der Graf von Naffau; die wenigen Östreicher der herzog von Ahremberg. Reiner dieser Generale war dem andern untergeordnet. Zeder verfolgte besondere Zwecke. Nur durch gemeinschaftlichen Beschlußkonnte irgend eine Unternehmung ausgeführt werden. Der König von Frankreich hatte beschlossen, sich selbst an die Spige seines Seeres zu stellen. 68 Bataillons und 97 Schwadrons unter No ailles waren zur Eroberung ber Festungen, 32 Bataillons und 58 Schwadronen unter bem zum Marschall beförderten Grafen von Sachsen, zur Deckung ber Belagerungen bestimmt. Dieser Marschall, ber früher die 10,000 Mann befehligen sollte, welche in Dünkirchen zur Landung in England bereits eingeschifft waren, traf am 20. April zu Balenciennes ein, und sucher glauben zu machen, daß er einen Einfall nach hennegau bezwecke. In einem am 9. Mai gehaltenen Kriegsrathe wurde jedoch die Belagerung von Menin beschlossen, welche der Graf von Sachsen zu decken besstimmt ward.

Die Generale ber Berbunbeten batten am 27. Rebruar in einer Berfammlung ju Bruffel bestimmt, baf gegen Enbe Mary bie englifden Truppen, ben recten Rlugel bei Roulers, ben linken bei Courtrai, fantoni= ren, die Sannoveraner bie Strede von Courtrai bis Dubenaerbe befegen, bie Offreicher von ba langs ber Schelbe über Leuze gen Uth fich ausbebnen, bie Sollander aber bie Strecke von Uth über Chievres gen Cens einnehmen follten. Bon Cens bis Roulers find 11 beutfce Meilen. Das Beer tonnte bei biefer Berlegung fich in 4 Darfchen leicht auf einem ber Rlugel, in 2 Marichen auf der Mitte vereinen, Die bebrobten Reftungen verftarten, und ben Unternehmungen bes Feinbes begegnen. Dan fam überein, fogleich bie erforberlichen Magagine angulegen, um die Berpflegung ber Truppen in ben entworfenen Kantonirungen gu fichern. Indes verftrich ber Monat Mary obne bie minbeften Boranftalten. Die Englander und Sannoveraner batten nur Magazine ju Bruffel, Gent und Brugges, und an ben anderen Orten, wo ibre Eruppen lagen.

Die Erzberzoginn Marianne, Schwester Maria Therestens, war, nach ihrer Vermählung mit dem Prinzen Karl von Lothringen, zur Regentinn der Niederslande ernannt worden. Sie versammelte (am 16. April) bald nach ihrer Ankunft zu Brüssel alle daselbst anwessenden Generale zu einem Kriegsrath. Prinz Karl erklärte diesen, daß nach verläßlichen Berichten die französischen Wölker sich sammeln; daß sie bald ein Lager beziehen dürften, und daß es sehr vortheilhaft ware, ihnen hierin zuvorzukommen. Er schlug vor, die Winterquartiere aufzuheben, das Heer zwischen Ath und Mons in die Dörfer zu verlegen, und bei gelinderer Witterung, oder beim Drang der Umstände, das altberühmte Lager bei Cambron zu beziehen, oder sich zwischen Leuze und Chievres zu sammeln,

Der Dring, fur Mons und bas Sennegau beforgt, fucte, die Generale der Berbundeten ju bewegen, nach. Bereinigung ihrer Truppen burch eine Borrudung und Unternehmung gegen Maubeuge die Plane bes Feindes ju burdereugen und ju vereiteln. Die englischen Benerale außerten die Beforgniß, durch eine folche Bemegung bie Berbindung mit bem Meere ju verlieren ; bie hollandischen wollten sich nicht von den Barriereplaten entfernen. Inzwischen murbe boch beschloffen, nach bem Eintreffen ber noch im Unjug begriffenen Truppen ben Feldzug zu eröffnen, und am 10. Maizwischen Uth und Tourngi bas erfte Lager zu beziehen. - Der Befdluß bes Rriegerathe blieb obne Birkung. Der englische Maricall Babe, welcher turge Beit barauf in Bruffel eintraf, erklarte namlich benfelben für unausführbar, weil bei Cambron feine Futtervorrathe gesammelt maren. Pring Karl erbot fic, aus ben oftreichischen und

bollanbifden Dagaginen bie Englanber gwolf Tage gu verpflegen. Babe geigte fich nun bereit, fatt bei Cambron, ein Lager bei Cafteau, eine Meile binter Mons, ju beziehen, erhob jedoch balb barauf auch bagegen neue Schwierigkeiten. Die Englander wollten fich nicht von Bruffel, nicht vom Deere entfernen. Eine neue Bufammentunft am 30. Upril führte auch ju feinem Befolug. Das Einzige, mas Pring Rarl erwirkte, mar, baß am 2. Mai die Generalquartiermeifter ber verfchies nen Nagionen abgefdict murben, um bei Cembec, unweit Sall, ein Lager auszusuchen. Much biefes, nur 5 Stunden von Bruffel entlegene, Lager mar am Enbe bem Marfcall Babe ju entfernt. Er ließ gwifden Under= ledt und Etterbed, eine Grunde von Bruffel, ein Lager aussteden, und allgemach von feinen Truppen begieben. Pring Rarl, ber an feine Bestimmung gur Rheinarmee abging, tonnte bie Ubergeugung mitnebmen, baß an ein fraftiges Bufammenwirten ber Berbundeten nicht zu benten fen, und bag es ben Frango= fen frei feben murbe, obne Sinderniß, mas ihnen beliebe, ju unternehmen und auszuführen.

Die Englander und Hannoveraner hatten bas Casger bei Underlecht bezogen. 5 Bataillons, 22 Schwasdrons Hollander, 6 Bataillons, 10 Grenadier: Romspagnien und 10 Schwadronen Offreicher lagerten bei Braine le Comte. Die 2 Husaren: Regimenter standen mit 10 Freikompagnien vorwärts, bei Leuze und Chievres.

Die bewegliche Streitmacht ber Verbundeten mar viel zu gering, um in offener Felbschlacht bem frangofischen Seere die Spige zu bieten. Sie war indeß ftark genug, um bei gut gewählten Stellungen, bei geschick-

ten Bewegungen, mit Berangiebung von Truppen aus nicht bedrobten Reftungen, die Unternehmungen bes Reindes zu erschweren und zu verzögern. Die Seftungen boten Stug. und Manoverirpunkte; mußte man fie endlich ihrem Odicffal überlaffen, fo tonnten tapfere Befatungen ihren gall aufhalten. Der Beind mar im Unjug; Maricall Babe blieb jeboch unbeweglich in feinem Lager bei Unberlecht, vom Rriegsschauplas entfernt, unbefummert um bie bei Braine le Comte, in Soffnung, bag bie Englander fic boch mit ihnen vereinigen murben, lagernden Oftreicher und Sollanber. Die Regentinn, ber Bergog von Abrembetg, füble ten gang bas Nachtbeilige biefes Benehmens. Noch einmal murbe in einem am 16. Mai zu Bruffel gehaltes nen großen Rriegerath von allen öftreichischen und bollandifchen Generalen bie Nothwendigfeit gezeigt, alle Streiterafte in bem lager bei Cafteau zu versammeln. - Marschall Babe blieb babei , baß er feine Truppen nur bei Bruffel leben machen konne, ob man ibm gleich alle Bilfen zu ihrer Verpflegung bot. Es mar fomit gewiß, daß keine vernünftige Vorstellung, daß nur der Keind bie Englander aus ihrer Rube bringen konne. Babe wollte nun einmal fich vom Feinde bestimmen laffen. Die Veranlaffungen, ibn ju bestimmen, ließen fich nicht lange erwarten.

Am 18. früh traf bie Melbung ein, baß am 17, ber Marschall von Sachsen bie Grenze überschritten has be, und gen Courtrai ziehe, bas heer bes-Königs aber in 4 Kolonnen gen Menin rücke. Auf biese Nachericht wurde ber englische Gen. Campbel mit 2 englischen und 1 hannoverischen Dragoner Regimentern, 2 engslischen Grenadier Kompagnien und 4 Kanonen über

Moft nad Gent (8 Dt.) in Marich gefett, wo 2 Schwadronen von be Ligne fich mit ibm vereinten. Die swifden Gent und Courtrai befindlichen Sufaren murben jufammengezogen, und bem Beere ber Befehl jum Marid ertheilt. Der Mufbruch erfolgte am 19. frub. Das Beer marfdirte über Ufde, und bezog mit bem rechten glugel bei Uffelgbem, mit bem linken bei MIpen bas Lager (21 M.). Der Marfchall von Gachfen mar am 18. nad Courtrai marfdirt, und batte fic, ben reche ten Flügel an diefe Stadt, ben linken an Sarlebece, langs ber nach Gent führenden Strafe, die Ens im Ruden, gelagert. Das Beer bes Ronigs rudte an biefem Tage in 4 21btbeilungen gen Den in vor. 3mei berfelben, unter bem Grafen von Saubancourt und bem Bergog von Biron, befetten bie Strede von Bermid bis Roncg; von ba bis Rectem ftand Clermonts Rorps. Der Marquis Ceberet befette, am linten Ufer ber Ens, bie Strecke bis jum Dorf Ghelume. Ein befonberes Korps von 20 Bataillons unter bem Marquis Lutteaux verband fich von Ghelume gen Courtrai mit bem Beere bes Maricalls von Gadien, und war im Erforberungse fall ju beffen Berftartung bestimmt.

Bahrend die Truppen diese verschiedenen Stellungen bezogen, besichtigte der Marschall Noailles, in Besgleitung des Kriegsminister d'Urgenson und des Ingenieur-Generals d'Uumale, Menin. Diese, an den Zusammenfluß der Lys und Guelwe erbaute, von Ludwig XIV. nach der Eroberung im Jahre 1667 sehr versstärkte Festung, ist hart an der frangösischen Grenze gelegen, und zum Theil von der Lys durchströmt. Dieser Fluß hat, bei einer Breite von 13 bis 15 Klaftern, eine Tiese, die selbst im Sommer nie unter 7 Fuß fallt, aber oft

auf bas doppelte anfteigt; mo er bann bie Ufer überflutet, und bedeutende Uberichwemmungen, befonders auf feiner rechten Geite, veranlagt. Bon Lille führt Die Strafe über Saloin, einer auf frangofischem Boben gelegenen Borftabt, nach Menin. Zwei bintereinander liegende Sornwerte, bas erftere mit trodenem, bas zweite mit naffem Graben, becten bie einzige am rechten Ufer ber Ens mögliche Ungriffsfeite. Zwischen ber Buelme und Lot, auf ber Geite gen Ipern, mar bie zweite Ungriffsfront. Die Festung batte bier nur trodene Graben. Bor ben 2 Mittelmallen, bie fic an bas vorspringende Bollwerk von Ipern schloffen, lagen mit Reduits versehene Halbmonde. Auf der Geite von Brügges floß vor ber Festung ber 8 bis 12 Fuß breite, 2 bis 4 Buß tiefe Buelwebach im fumpfiger Riederung. Drei an den Thalrand vorgelegte Reduten erfcmerten ben Ubergang. Ben Courtrai fullt ber Buelwebach bie Graben der Reftung, und mundet burch felbe in die Ens. Die Werke maren nicht im besten Zustand. Die Besa-Bung bestand aus 12 Bataillon Bollander, und einigen Dragoner = Kompagnien, in Allem aus 1500 Mann. Der Ronig, ber fein Sauptquartier in Bermid genommen hatte, befchloß, Menin auf ber Geite von Ipern und auf der von Lille anzugreifen. Den erftern Ungriff wollte er felbft führen; ber zweite murbe bem Grafen Clermont übertragen. Bom 18. bis 28. wurden bie Borbereitungen gur Belagerung getroffen, und, obicon eine Störung burch bie Berbunbeten taum ju beforgen mar, weitläufige Cirkumvalagionelinien, welche felbit bas eine Meile entfernte Berwick einschloffen, gezogen. In ber Macht vom 28. auf ben 29. Mai murben auf beiden Ungriffsfronten die Laufgraben eröffnet. Um Lie-

هنت.

٠,٠

ferungen für die zahlreiche Reiterei beizutreiben, und sich zu überzeugen, ob irgend ein Feind, der die Belasgerung stören könnte, in der Rähe sep, machte der Graf von Sachsen am 28. früh mit 1200 Grenadieren, eben soviel Füselieren, und 1000 Reitern, von Courtrai einen Streifzug nach der 3½ Meilen entfernten Festung Ousbenaerde; ging am 29. nach Depnse (2½ M.), und kehrete am 30., nachdem er Husaren bis an die Thore von Gent geschickt, am linken Ufer der Lys nach Courtrai zurud.

Der Bergog von Abremberg, ber vergebens gehofft batte, ben Maricall Babe nach Braine te Comte vorzugieben, mar am 27. Mai mit ben Offreichern und Sollandern in dem Lager bei Ufche eingetroffen, Um 28. murbe bei ibm ein Rriegerath gehalten, bei bem fich bie mehrften Generale der Berbundeten einfanden. Man befoloß, nach Dubenaerde vorzurücken, dafelbit Stels lung ju nehmen, und aber die Ochelde mehrere Bruden ju ichlagen, um Bennegau, Brabant und einen Theil von Flandern ju becken, nach Erforderniß bie Besatungen von Lournai und Mons zu verstärken, und fich bie weiteren Bewegungen ju erleichtern, -Abends erhielt man bie Melbung von bes Grafen von Sachsen Buggen Dubenaerbe, Giligft wurden nun 2 Dragoner = Regimenter und 6 Grenabier-Rompagnien nach Eneame bei Dudenaerbe in Marich gefest, benen am 31. ber General Commerfelb mit 4 Ochwabronen, 7 Bataillons und 8 Gefdugen folgte. Dem General Forgacs murbe befohlen, 1 Sufaren : Regiment langs ber Shelbe zu poftiren, und die feindlichen Bewegungen gu beobachten. Das zweite Sufaren-Regiment verblieb zur Beobachtung im Bennegau. Um 1. Juni marfcbirten

Die Oftreicher und Sollander aus bem Lager bei Afche nach Minove (21 M.); bie Englander gingen nach Ottergbem, bie Sannoveraner nach Erpe (3 DR.). Um 2. rudten Erftere bis Qubenbofen (21 D.); am 3. festen fie ben Marich über Elft nach Reffelaere (14 M.) fort. Die Sollander bezogen bei biefem, eine halbe Stunde binter Oudenaerbe gelegenem Orte, bie Oftreider eine Stunde abwarts bei Eneame bas Lager. Die Englander und Sannoveraner lagerten an biefem Lag bei Belfice und Maria-Lathem. Das ichmache Beer ber Berbunbeten mar fomit über eine Strecke von 5 Stunden verbreitet. Um es mehr ju vereinen, wurde ein Lager mit bem rechten glügel an Duben aerbe mit bem linken an Gegelfem aus. gestedt, aber nicht bezogen. Babrend bas Beer ber Berbunbeten, ohne Abficht, für Menin etwas ju magen, langfam gen Dubenaerbe berangog, batten bie Frangofen die Belagerung eifrigft betrieben. Gie maren am 31. Mai icon im Befige bes Bornwerks von Baloin, und bes bedeckten Weges auf ber Geite von Ipern. Erfteres murbe verlaffen, Letterer taum vertheibigt. Miemand erwartete von ber bollanbifden Befabung, bie ein Baron Echten befehligte, einen langen Wiberftanb; aber bie icon am 4. Juni erfolgte Übergabe überraschte boch Freund und Feind. Die Befagung jog mit ben fogenannten Rriegsehren, mit Baffen und Gepack, vier Ranonen und zwei Morfern, frei nach Fort Eclufe. Mur 6 Golbaten und 2 Burger murben in der furgen Bertheidigung getobtet.

Die Absichten des Königs waren nun auf die Eroberung von Ipern gerichtet. Ludwig XIV. hatte diesen Plat, nachdem er ihn im Jahre 1678 genommen,

᠅.

gu einem ber ftareften Plat von Flanbern gemacht. Gin großer Theil bes Reftungstreifes mar burd Uberfcmeme mungen, burch fumpfige Nieberungen gebeckt. Bo trochenes Cand bie Unnaberung geftattete, lagen farte mit Baffergraben verfebene Mugenwerke vor ber Sauptumfaffung. Die Befagung beftanb aus 41 Bataillons, 1 Mbtheilung Schweizer und 1 Schwadron bollanbifder Truppen, beren Starte fich auf 3000 Mann belief, und murbe von bem Pringen von Beffen : Philipsthal befehligt. Der Konig batte am 6., unter Befehl bes Grafen von Clermont, 20 Grenadier-Rompagnien, 1000 Mann Rufeliere, goo Reiter und 600 Dragoner gen Ipern vorgeschickt. Clermont griff 2 Reduten an, melde bie Goleugen bectten. Der Pring unterftugte fie mit einem Theil ber Befatung. Gie murben inbef erobert, und bie Bertheibiger gefangen. Babrent Clermont Spern auf ber Geite von Poperingen einschloß, bemirkten 2000 Mann Rufvolk, 1000 Reiter und 300 Dragoner, welche ber Maricall von Cachfen unter Befehl bes Marquis Desgranges von Courtrai abicbidte, bie Ginichlieffung auf ber Geite von Bellebed. Der Pring von Beffen machte gegen biefe Truppen einen Musfall; er wurde jurudgefdlagen, und verlor an Gefangenen 4 Offiziere und 66 Dann. Das frangofifche Seer marfdirte in ber Dacht vom g. auf ben 10. von Menin nach Ipern, und bezog bie vom Marfchall Roailles im voraus bezeichneten Stellungen. Die Laufgraben wurden gu beiden Geiten bes nach Dieuport fubrenden Schifffahrts : Ranals (Canal be Boefingbe) eröffnet. Der Sauptangriff mar gegen bie untere Stabt gerichtet, erftredte fich jedoch rechts uber bas Sorn= werk Elverding bis ju bem Sornwert Bailleul. Den

zweiten Angriff führte auf bem rechten Ufer bes Ranals, gegen bie untere Stadt und bas Sornwert Lourout, der Graf von Clermont. Um 17. erschien ber Konig vor Ipern, und nahm feine Wohnung in bem Schloffe Rlammerbing. Bon biefem Lage an bezogen bie Bachen bie Laufgraben mit fliegenden gabnen und Hingenbem Gpiel. In ber Nacht vom 23. auf ben 24. bemeifterten fich bie Frangofen bes bedeckten Weges ber untern Stadt, wobei fie 400 Mann und ben Mares dal be camp Beauveau, theils burch bas Feuer ber Bertheibiger, theils burch bas ibrer eigenen Ceute ver-Ioren. Die Befagung batte in der erften Verwirrung auch ben Salbmond und die gange untere Stadt, vere laffen. Die Frangofen benütten ben Mugenblich, befetten fie, und brachten 2 Ranonen vor, mit benen fie gleich bie obere Stadt beschofen. Das Befdut ber geftung mar bereits jum Ochweigen gebracht. Der Pring von Seffen batte ben Muth und bie geringen Krafte ber Befatung icon vor Beginn ber Belagerung in Mus. fallen ericopft. 21m 25. um 4 Uhr Racmittage ließ er die weiße Rabne ausstecken. 21m 26. murbe ide Rapitulagion gefchloffen. Um 29. jog bie Befatung mit allen Rriegsehren ab. - Mach ber Einnahme von Ipern verftartte ber Konig bas Beer bes Marfchalls von Sachfen mit 18 Bataillons und vielem Gefdus, welche am linfen Ufer der Lys, langs ber von Courtrai nach Menin führenden Strafe, Stellung nahmen.

Der Übergabe von Ipern folgte ber Fall bes zwisschen bieser Stadt und Nieuport am Kanale gelegenen Forts Anocke. Der Berzog von Boufflers war von Ipern bahin am 26. Juni mit 1300 Grenabieren und Füselieren, und bem nothigen Geschut aufgebrochen.

In ber Macht vom 28. auf ben 29. wurden bie Laufgraben eröffnet, am 29. Mittags bie Rapitulagion geichloffen. Die in 75 Mann bestebende Befatung erhielt freien Abzug. - Dicht viel langern Widerstand leiftete bas mit Baffergraben umschloffene, mit vielen Berten versebene gurnes. Der Graf Clermont erfchien vor biefem Plate am 28. Juni. In ber Macht vom 7. auf ben 8. Juli murben bie Laufgraben auf zwei Geiten eröffnet. Der Sauptangriff murbe auf der Seite der Dunen, ber Mebenangriff gegen bas Thor von Ipern ausgeführt. Im q. begann bei Erfterem aus 4, bei Letterem aus 3 Batterien bas Feuer. Um 11. Morgens mehte die weiße Rabne von ben Ballen; Abends mar bie Ranitulazion gefchloffen. Um 13. jog bie aus 3 bollanbifden Bataillons bestebenbe Befatung nebit ibrem Ben. Grafen von Ochwarzenberg mit allen Rriegsebren an bem Konige vorbei. Gie batte biefelben Bebinge niffe mie bie Garnisonen von Ipern und Menin erhalten.

Die bei Dubenaerbe lagernden Verbündeten hatten ben leichten Triumphen Ludwigs, ohne den geringsten Bersuch sie ju stören, ruhig zugesehen. Der Marschall von Sachsen war mit 18 Bataillons verstärkt worden, Er hatte Zeit gehabt, die verfallenen Werke von Courtrai in Vertheidigungsstand zu setzen, und mit Pallisaten zu versehen. Er konnte durch den Übergang auf das linke Ufer der Lys sich jedem Angriffe entziehen. Dem Marschall Wade, der nichts für die Erhaltung von Menin that, mußte es ganz unmöglich scheinen, irz gend etwas zur Rettung von Ipern und Furnes zu unternehmen; wozu übrigens die Kommandanten aller Festungen auch gar keine Zeit ließen.

Bon ben, erwarteten Berftarkungen, vor beren

Untunft Maricall Babe nicht jum Angriff übergeben ju konnen mehrmals erklarte, maren am 28. 4 englie foe Bataillons in Oftenbe angelangt, von benen 1 gut Berftartung ber Befatung bafelbft verblieb, bie anbern über Brugges ju bem Beere maricirten. Bu gleichet Beit traf bie Madricht ein, baß bie Generalftaaten fic entschloffen batten, mit 11 Bataillons und 22 Ochmabronen bas Beer ber Berbunbeten ju verftarten. Auch erwartete man 6000 Sollander gurud, welche, als man in England eine Landung bes Pratendenten beforgte, babin abgegangen waren. Ochwerlich murben biefe erwarteten Berftartungen indes vermocht baben, ben Gies geslauf bes Ronigs ju bemmen, und ben Ungelegenbgiten in ben Rieberlanden einen Umfdwung ju geben, wenn die Radricht von bem gelungenen Rheinübergang bes Pringen Karl (1. Juli), welche ber Konig am 8. gu Dunfirchen ethielt, ibn nicht genothiget hatte, feine weiteren auf Tournai und Nieuport gerichteten Erobes rungsplane aufzugeben, und auf Erhaltung ber eiges nen Canbe ju benten. Der Duc d'harcourt, welcher bisber in ber Gegend von Maubeuge gestanden, wurde nun gleich mit 15 Bataillons und 42 Schwabronen an die Mofel, und von da weiter nach Pfalzburg in Marfc gefett. Bon bem Sauptheere brad Maridan Roailles mit 27 Bataillons und 36 Odwadrons nach bem Elfaß auf. Der Konig ging am 19. Juli von Dunfirden babin ab, erfrankte jedoch toblich ju Des. In ben Dieberlanben blieb der Marschall von Sachsen mit 62 Bas taillons und 77 Schwadronen, die 50,000 Dienstbare gablten, jurud, um Frankreich auf biefer Geite ju beden, und die gemachten Eroberungen ju behaupten.

Bon ben erwarteten 6000 Sollandern lanbeten 11

Bataillons am 14. ju Offenbe; bas 12. murbe nach Beland verschlagen. Um 19. tamen biese Bataillons, auf bem Marsche, zum Beere, wo bereits bie 3 englischen Bataillons eingetroffen waren, ju Gent an.

Bei bem Ubmarich bes größten Theils bes frango. fifden Beeres verfaumte man von Geite Offreiche nicht, in einer am 18. Juli bei bem &M. Babe abgehaltenen Ronferent, auf bie Belagerung und Wiebereroberung ber verlorenen Reftungen angutragen. 216 ber Felb. marfcall ben Mangel an Belagerungsgefdugen einwenbete, murbe ibm ermiebert, baf bie Englander 50 Bierundzwanzigpfunder und viele Zwolfpfunder embarquirt batten, Die leicht über Untwerven ju Baffer bis Bruffel, und von ba auf Chauffeen und Ranalen an ben Ort ihrer Bestimmung gebracht werben tonnten. Der Feldmarfchall, ber biefes nicht laugnen fonnte, erflarte nun, baß Belagerungen viel tofteten, baß England bie Roften nicht allein tragen murbe, fonbern auch Solland biergu beitragen muffe. Es mar leicht abgufeben, bag, ebe man zu einer Ubereinkunft tame, bie zu Rriegsopera= gionen gunftige Beit verftreichen murbe. Der bollanbifce Beneral Graf von Raffau außerte gang unummunben, bag, weil man feine Belagerung unternehmen tonne, auch ein Gieg nichts fruchten murbe, und bag es bemnach bas Befte fen, gar nichts ju thun. Diefe erfte Berathung, nach ganglich veranberter Rriegslage, mußte jedem Umbefangenen bie Ubergeugung geben, baß es auch einem General von weit minbern Gabigfeiten als ber Maricall von Gadfen leicht fenn murbe, bie gemachten Eroberungen gegen bie in Unthatigfeit fic gefallenben Berbundeten gu behaupten. Damit boch etmas gefchebe, folig ber Bergog von Abremberg por,

mit dem heere über die Schelbe zu geben, vor Loure nai auf franzbsischem Boben ein Lager zu beziehen, ein Rorps aber an die Mosel zu senden. Durch die Lagerung auf franzbsischem Boben wollte der herzog wenigstens die Länder der Königinn schonen, durch die Entsendung an die Mosel das Abrücken aller franzbsischem Truppen nach dem Elsaß hindern. Die Lagerung auf franzbsischem Boden fand bei dem Marschall Bade einigen Beisfall. Die Generalquartiermeister der Berbündeten wurden abgeschickt. Sie kehrten am 21. mit der Meldung zurück, daß sie eine entsprechende Stellung an der Marque gefunden. Um 24. wurde in einem Kriegsrathe beschlossen, diese Stellung erst dann zu beziehen, wenn die aus Holland erwarteten Truppen bei dem heere einsgetroffen sepn würden.

Der Maricall von Sachfen, ber bisber ben größten Theil feiner Truppen zwischen Courtrai und Sarlebece am rechten Ufer ber Eps aufgestellt hatte, bejog am 18. Juli, in Folge ber gang veranderten Kriegelage, eine Bertheidigungsstellung am linken Ufer diefes Fluffes. Gein rechter Flügel lebnte fich an Biffegbem, fein linter an Bavietoven. Muf jedem ber beiden Flügeln bes erften Treffens ftanden 3, auf benen bes zweiten 2 Reiter Brigaden. Das Fugvolt bes erften Treffens bestand in 8, bas bes zweiten in Brigaden. Die Mitte burchfloß ber Beulebach, über ben mehrere Bruden gefchlagen murben. Bor ber Front lag bas befestigte Courtrai. Der linke Klugel mar burch leichte Truppen, welche Dighem und Bulft befetten, gefichert. Um frangofisch Bennegau, bas nach bem Abjug Barcourts entblößt mar, gegen Streifereien ju fichern, murde ber Graf b'Eftrees mit 2 Reiter=Brigaben babin beotbert. Es war unmöglich, die burch bie Lys gebecte frangofische Stellung in ber Front anzwgreifen. Sie konnte jedoch über Depnse umgangen werben; eine Bewegung bei ber bie Festung Oubenaerde bie linke Flanke ber Berbundeten bedte.

Da ein großer Theil ber aus Bolland erwarteten Truvven bereits bei dem Beere eingetroffen mar, fo murbe am 27. in einem Kriegerathe beschloffen, über die Ochels be ju geben, und ein neues Lager in ber Chene von Sunfe zu beziehen. Um 31. murbe biefer Befchlugin Musführung gebracht. Die Englander gingen bei Bavere, die Sannoveraner bei Lorn de Surne, die Die reicher bei Oubengerbe und Eneame, Die Sollander bei Bergbem und Dubengerbe über bie Schelbe. Die Englander und Sannoveraner, lagerten binter Sunfe, ben linken Flügel an Ufpre, mo bas Sauptquartier mar. Die Oftreicher fanden vor Dubenaerbe. Der Bergog von Ahremberg batte fein Quartier in Moeregbem. Die Sollander fanden zwischen Elfegbem und Rercf. bove, bie Ochelbe im Ruden. Die Englander maren fomit von ben Sollandern 12 Meile entfernt. Bur Sicherung von Rlanbern blieb am Ranale zwifden Brugges und Gent eine farte Abtheilung gurud.

Der Hetzog von Ahremberg war mit diesem so nahe an dem vorigen genommenen Lager nicht zufrieben. Er wollte, daß man gleich weiter gen Tournai, und an die Marque marschire. Er drang wiederholt auf Absendung des schweren Geschützes von Ostende nach Antwerpen, und erklärte, daß, wenn man sich nicht darüber einigen könne, wer die Belagerungskosten tragen solle, man 20 bis 25,000 Mann an die Mosel senden müßte. Auch auf diplomatischem Wege wurde Alles verfuct, bie Berbunbeten ju größerer Thatigfeit, ju irgend einem entscheibenben Sanbeln zu vermögen. Der Berr von Gundel, öffreichifder Befanbter in bem Saag, batte zu biesem 3mede am 31. Juli eine lange Unterredung mit bem Maricall Babe. Der englische Feldberr zeigte feine Bereitwilligkeit, mit bem Beere vorjurucen, wozu ibn auch die neuerlichen Befehle feines Bofes angewiesen; erklarte aber, "bag biefe Borrudung vor Untunft ber Sollander nicht thunlich gemefen fen. Bare er fruber, wie man wollte, nach Lournai marfdirt, fo murbe ber Beind fich Gents und Brugges bemeiftert, und bas Eintreffen ber Berftartungen über Oftenbe unmöglich gemacht haben. Die lagerung an ber bennegauischen Grenze, bie man zu Unfang bes Beldzugs forberte, murbe nach feiner feften Uberjeugung dem viel fdwacheren Beere ber Berbunbeten ben Untergang bereitet baben. Man muffe frob fevn, daß ber Konig von Frankreich fich begnugt babe, feine weit überlegenen Rrafte mit Belagerung einiger Plate ju beschäftigen. Bare er mit gefammter Dacht bem Beere ber Berbundeten entgegengerudt, fo murbe man genothigt worden fenn, fich nach Untwerpen, ober gar bis Breda jurudzugieben." - Es unterliegt feinem Zweifel, bag Ludwig bie gefammten Nieberlande in feche Boden erobert baben murbe, batte er fich gegen bas verbundete Seer, bas, bei ber Stimmung feines gub= rere und bei feiner Bufammenfegung, gewiß nur im fteten Burudweichen fein Beil gefucht batte, und nicht gegen bie Festungen , die fich insgesammt balb ergeben baben murben, gewendet. Aber eine folde Rriegführung lag nicht in dem Geift ber bamaligen Beit, wo man feine Reftung binter fich ju laffen magte. Ludwig that nicht,

was er konnte. Babe that gar nichts, als er ber Schmaschere war; er that fo viel wie nichts, als er ber Startere wurde.

2m 3. Muguft machten bie Berbunbeten eine Links: rudung Ochelbe aufwarts. Der linte Rlugel, Die Bollander, bezog bas lager swiften Boffut und Uvelgbem; die Oftreicher lagerten vor letterem Orte, bie Englander und Sannoveraner zwifden Avelghem und Rerdbove. Maricall Babe nabm fein Quartier in Elfegbem, Uhremberg in Avelghem, Maffau in Sautrive. Die Ochelbe lag bem nun vereintem Beere im Ruden. - Um 6. Muguft feste bas Beer ben Rlantenmarich gen Tournai in brei Rolonnen fort. Das Bager murbe gwifden Pont d'Efpierre und Pont à din bezogen. Bur Dedung ber linten Rlante und Beobachtung von Lille wurde General Graf von Cerba mit einer farten Abtheilung bei Cannop aufgeftellt. Das Beer batte bereits alle erwarteten Berftartungen erhalten. Es beftand an Linientruppen aus

21 Bataillons, 29 Schwadronen Englander

13 ,,, 31 ,,, Sannoveraner

6 ", 10 ", Oftreicher

28 Bataillons, 44 Schwadronen Sollander

68 Bataillons, 114 Schwadrons und 14 Grenadier: Rompagnien.

Un leichten Truppen waren 2 öftreichifche SufarenRegimenter und mehrere Freikompagnien vorhanden.
Der dienstbare Stand bes gesammten Fußvolks mochte
sich auf 45,000, jene der Reiterei auf 15,000 M. belaufen. Das heer war nach der am Schlusse folgenden
Schlachtordnung eingetheilt. Es führte 14 3wölfpfun-

ber, 18 Gechspfunder, 84 Dreipfunder, 12 Saubigen, bann 71 Pontons mit fic. Pont d'Efpierre, an bas fic ber rechte Flugel ber Englander lebnte, ift nur zwei Meilen von Courtrai entfernt. Der Maricall von Sache fen batte erfahren, bag ein Theil ber Englander am linken Ufer bes, von fteilen Ranbern eingeschloffenen, fcmer ju überfcreitenben Efpierre:Baches lagere, und ben Angriff biefes Truppentheils beschloffen. Am Morgen bes 7. ericien ein großer Theil bes frangofischen Seeres bei @ meveabem. Gludlicherweise murbe biefe Bewegung burd bie Vorposten ber Verbundeten bei Beiten entbedt. Die Englander gewannen Beit, ihre Ernypen auf bas rechte Ufer bes Espierre-Baches zu zieben. Der Maricall, ber es auf einen liberfall abgefeben batte, gab feiner Bewegung teine weitere Folge. Inbeffen berrichte in bem Lager ber Berbundeten große Bermirrung. Biele Leute maren auf Fourragirung, viele willführlich aus bem lager entfernt. Es murbe bas ge mobnliche Gignal ju ihrer Einberufung mit brei Ranonenicuffen gegeben. Als bie zerftreuten Englander enblich im Lager eingetroffen waren, ließ Maricall Babe bie Belte abbrechen und ftellte, fie und die Sannoveraner in Ochlachtordnung auf.

Wade war der Meinung, der Marschall von Sache sen wolle ihm in dem Lager an der Marque zuvorkommen. Er verfügte sich beshalb zum Berzog von Ahremberg, und verlangte, daß man sogleich nach Tournai marschire. — Die Nacht war im Anzug. Der Berzog stellte vor, wie gefährlich es sep, in der Nähe des Feindes einen Nachtmarsch, der stets mit Verwirrungen verbunden sep, anzutreten. Er schlug vor, ein startes Korps voraus nach Tournai zu senden, und mit

bem Beere bei Tagesanbruch ju folgen. Babe beharrte auf feinem Ginn, und Ahremberg gab, Spaltungen gu vermeiben, nach. Die Offreicher und Sollander brachen ihre Belte ab. Das Beer marfchirte links ab. Das erfte und zweite Treffen murben beardert, rechts von bem nach Lournai führenden Steinweg, bas Geicuns und Bepad auf bemfelben, ju marfchiren. Es mar bereits gebn Uhr Rachts, als man ben Marich antrat. Fur Rolonen, welche neben einer Strafe binge: ben, muffen fruber Wege eröffnet, Berbindungen bergeftellt, furg bie nothigen Borbereitungen getroffen werden. Alles biefes war nicht geschehen, und mußte bei einem Nachtmarfc um fo nachtheiliger wirken. Das erfte Treffen gerieth fogleich in Graben, bie erft ausgefüllt werden mußten, ebe ber Marich fortgefest werben fonnte; ein Ereignig, daß fich febr oft miederbolte. Die Treffen geriethen mehrmals in einander. Es entstanden Bermirrungen, die nur mubfam wieder gelößt werben konnten. Gludlicherweife war fein Feinb ba, bie Unordnungen ju benüten, bie jur ganglichen Bernichtung bes Beeres führen konnten, ba bie Schelbe jede rudgangige Bewegung unmöglich machte. Obicon man bis Sournai taum eine Meile ju marfchiren batte, gelangte ber linte Rlugel boch erft am 8. um feche Ubr frub, in bas zwifden Bannain und Efplechin ausgestedte Lager. Der rechte glugel ber Englander und Sannoveraner fonnte fich erft mit Lagesanbruch aus bem alten lager bewegen, und fam fpat in bas neue bei St. Maur. Der Bergog von Ahremberg erbielt bie Melbung, bag bie Sufaren : Patrullen bis an Die Thore von Lille ftreiften, ohne einen Beind gu begegnen. Diefer Umftand, und ber Baffermangel, ber

fich zwischen Wannain und Efplechin zeigte, bestimmten ben Bergog, mit bem linken Blugel gleich weiter über bie nur anderthalb Stunden entfernte Marque gu ruden, und gang auf frangofifchem Boden gu lagern. Ben. Forgace trat mit 600 Sufaren, benen gu Mittag bie Reiterei bes linken glugels folgte, ben Darich nach Pont à Bouvines an. Die Generalquartiermeister verfügten fich jur Binbmuble von Gaingbin, und ftecten bas Lager am linken Ufer ber Marque ab. Das Fugvolt des linken Flügels feste fich um ein Uhr Nachmittags in Bewegung. Che es Nacht murbe, mar ber gange linke Flügel in bas neue Lager eingeruckt. Die Englander und Sannoveraner rudten am g. bis Cifvin (12 M.), und gingen erft am 10. bei Pont à Ereffin auf bas linte Ufer ber Marque. Gie lagerten zwischen Pont à Treffin und Gaingbin, Die Sollander und Oftreicher zwischen Gainghin und Fretain. Das Beer ber Berbundeten fand bemnach nur eine Meile von Lille. Bei biefer gangen Bewegung mar es bauptfachlich barauf abgefeben, bas Beer auf Roften bes feindlichen Canbes leben zu machen. Dan batte zwar nur eine fleine Strecke beffelben befett. Die Begend ift jedoch febr fruchtbar, und man tonnte Fourragirungen giemlich weit ausbehnen. Um jedoch von bem Lande die Ubel, die mit Fourragirungen verbunden find, ju menden, erschienen ju Gaingbin en Delantois, bem Sauptquartiere Ubrembergs, Die Stanbe von Lille, Douan und Orchies. Der Bebarf bes Beeres murbe vom Grafen von Gart, bem die Berpflegung oblag, angegeben; die Stande übernahmen die Berbeifchaffung, und fo murbe im Ungeficht von Lille, burch die feindliden Beborben, bas Beer, wenigstens Unfangs, regelmäßiger als fruber burch bie eigenen Liferanten ver-

Der Maridall von Gadien fannte ju genau ben Billen und die Mittel ber Berbunbeten, um bie Beforgniffe fur Lille, die man in feinem Beere begte, gu theilen. Er verbot bem Rommanbanten, bie Borftabte abzubrennen, und befchloß, nicht aus feinem Lager bei Courtrai ju weichen. Um bie Streifereien ju binbern, und bie Berbundeten mehr einzuengen, ichicte er jeboch ben Ben. Capla mit 23 Ochwadronen nach Lille, und befahl dem Grafen d'Eftrees, ber mit 18 Ochmabronen ju Maubeuge fant, nach Douap ju ruden. Die Berbundeten batten erwartet, bag ber Graf von Sachfen, auf die erfte Nachricht von ihrer Bewegung gegen Lille, babin eilen, und fein Lager bei Courtrai verlaffen murbe. 216 biefes nicht erfolgte, beforgten fie, baß ber Reind ibre Entfernung benügen murbe, gen Gent und Brugges ju ftreifen. Um biefes einigerma: fen ju binbern, murbe ber &D. Launap mit einem, aus bem gangen Beere jufammengefetten, Rommanbo von 2 Oberften, 3 Majors, 300 Mann Fugvolt und 1500 Reitern in biefe Wegend guruckbeorbert. Indeß war man boch noch immer ber Meinung, bag ber Graf von Gachfen nach Lille marfdiren, und einen Ungriff gegen bie Berbunbeten unternehmen werbe. Es murbe bemnach ein Schlachtfeld in geringer Entfernung vor bem Lager ausgefucht, und jedem Truppentbeil ber Dlat, ben er einzunehmen babe, angewiefen.

Um 12. überfiel ein Sufaren : Lieutenant einen frangofifden Borpoften, und brachte 1 Sauptmann, 1 Wachtmeister, 2 verwundete Dragoner und 10 Pfer be jurud. Die umständliche Erwähnung biefes Borfalls

beweift, wie es felbst zwifden ben Borpoften zu teinem irgend erheblichen Gefechte tam. - 2m 16. August murben bie 2 öftreichifden Dragoner - Regimenter, bie auf dem linken Rlugel bes Seeres lagerten, rudmarts auf Rourragirung geschickt. Gie vernachläßigten bie übliden Borfichten, und murden, mitten in ihrem Gefcaft, von einer frangofischen Sufaren-Abtheilung angegriffen, die in einem Balde versteckt mar. 25 Dragoner murben gefangen. - Um abnlichen Unfallen vorzubeugen, und ben linken Rlugel mehr zu fichern, befetten bie Rrei-Kompagnien am 18. Ordies. Bur beffern Gicherung bes rechten Flugels verftartten 600 Englander bie in Lannop ftebenden Truppen. - Um 20. vor Tagesanbruch fourragirte ber linke Rlugel bes Seeres vormarts gen Lille. Die Finfterniß machte, bag fich Ditete und Patrullen verkannten, und auf einander Reuer gaben : wodurch einige Mann vermundet murben. - In bem nur fieben Stunden von Courtrai liegenden Qube: naerde lagen nur 3 Bataillons in Befagung. Der Bergog von Abremberg beforgte, bag es bem Grafen von Sachsen gelingen tonne, fich biefes Plates burch einen Sandstreich zu bemächtigen. Er ließ bemnach 1 Bataillon von Termond, ein anderes von Ath nach Que benaerbe ruden; mobin er auch einen Lieutenant mit 40 Dragoner von Ligne beorderte. Das von Uth abge= rudte Bataillon murbe burd eines aus Mons erfett.

Die Beforgniß bes herzogs von Ahremberg zeige te fich balb als febr gegründet. Der Maricall von Sachfen hatte beschloffen, einen starten Streifzug an bie Schelbe und ben Ranal von Brugges zu unternehmen, um die Berbundeten für ihre festen Plage im Ruden beforgt zu machen, und die hilfsquellen bes Canbes für fein Beer zu benüten. Um 3. Geptember rud. te ber Pring be Pons mit einer Brigade guftvott, einis gen Brigaden Reiterei, 1 Dragoner - Regiment und 6 Gefdugen gegen Dubenaerbe. Er maridirte von ba am 4. nach Dennse (21 M.); am 5. feste er bei biefem Orte über bie Ens, und marichirte nach bem eine Stunde von Gent entfernten Maria ferde (2 M.). Bon ba jog er am 6. nach Belem (2 D.), bemach. tigte fich einer mit einigen eifernen Ranonen befetten Redute, und folig eine Brude, auf ber feine Abtheis lungen über ben Ranal gingen, und bas Land bis Gas be Band und Fort Eclufe branbichatten. Bu Belem ließ de Pons, jur Vertheibigung ber Brude, bas Regiment Tourrain nebft bem Gefcut; mit ben übrigen Truppen ging et nach Mevele (1 M.) jurud, wo er bas Lager bezog. - Mis bie Machricht von bem Buge bes Pringen be Pons im Sauptquartier ber Berbunde= ten eintraf, murbe fogleich befchloffen, ein bedeutendes Rorps nach Flandern, ju beffen Ochun, ju fenden. Debft 6000 Bollandern murden 2 englische und 2 bannoves rifde Bataillons, bann 20 Ochwadronen, mit 8 Ranonen und eben fo viel Pontons, unter Befehl ber Gets. Chanclos und Omiffaert, am q. Geptember über Lournai, langs bem rechten Ufer ber Ochelbe, in Marich gefest. Bu diefen Truppen follten aus ben Befagungen 3 öftreichische Bataillons, (2 von Dubenaerbe, 1 von Brugges), bann 21 Bataillons Berftarfungstruppen, welche bei fort Eclufe angetommen maren, ftogen, auch Ben. Launan, ber vor ber frangofifden übermacht fic nach Brugges zurudgezogen, fich mit diefem Rorps vereis nen. Um 11. waren alle ju dem Korps bestimmten Truppen, mit Ausnahme ber Abtheilung bes Gen. Launan;

bie in Bragges verblieb, ju Merleben, unfern Gent, versammelt. Die aus bem Lager gefommenen Bataillons batten bie 10 Meilen betragende Entfernung in brei Marichen gurudgelegt. Die Starte bes verfammelten Korps mochte fich über 10,000 Streitbare belaufen. - Als ber Pring von Pons bie Unnaberung ber Berbundeten erfuhr, jog er feine Truppen von Belem jurud, und nabm, ben rechten glugel an Dennfe, ben linken an Nevele (1/8 M.), eine sumpfige Nieberung vor ber Front, Stellung. Der Maricall von Gachfen schickte ein ftartes Reiterkorps unter bem Chevalier b'Upcher von Courtrai nach Depnse, um die aus ber Gegend von Gent jusammengebrachte Fourrage aufjugebren, und ließ, um die Berbindung mit de Pons ju ficern, bas zwifden Courtrai und Depnfe liegende Ochlog Dandel (bei Backem) befegen. In dem Cager bei Courtrai bebielt ber Maricall 11 Brigaben Fugvolt, die Karabiniers, und 2 Dragoner - Regis menter.

Chanclos, ber ben Oberbefehl über bie Berbunbeten führte, beschloß, einverständlich mit Smissaert,
ben Brückenkopf anzugreisen, welchen die Franzosen
bei Belem erbaut hatten. Er beorderte hierzu ben
Oberst Graf Lillers mit 800 Mann, die durch 6 Bataillons unterstützt werden sollten. Man erhielt indeß
während dem Marsche die Nachricht, daß der Feind
sich von Belem zurückzezogen, und den Brückenkopf
selbst zerstört habe. Nur in der Gegend von Brügges,
bei dem Dorfe Aneselaer, kam es zwischen den beiderseitigen Vorposten zu einem Scharmützel, in dem die
östreichischen Husaren 10 Franzosen niederhieben, 1
Jauptmann, 1 verwundeten Lieutenant, nebst 5 Mann

und 16 Pferben, gefangen einbrachten. Chanclos begnutte fich, ben ferneren Streifzugen ber Frangofen Grengen zu feten. Diefe befchrankten fich barauf, bas, mas fie bereits gesammelt, zu verzehren.

Schon am 5. Muguft batte ber Marfchall Babe von feinem Sofe ben Befehl erhalten, bas in Oftenbe befindliche ichwere Gefdut nach Untwerpen bringen gu laffen. Der Bergog von Uhremberg batte besbalb bie Soffnung gefcopft, baf man trachten werbe, bie verlorenen Plate wieder ju erobern. Um biefes ju bemirten, mußte vor Allem ber Maricall von Gachien babin gebracht werden, feine Stellung bei Courtrai gu verlaffen. Der Marich an bie Marque batte biefes nicht, wie man boffte, bewirft. Der Marfchall beforgte nichts für Lille, und richtete fein Sauptaugenmert auf Bebauptung ber gemachten Eroberungen, auf Benütung bes feindlichen Landes jur Erhaltung feines Beeres, bas großen Theils aus jungen Golbaten bestand, bie er in feinem Stanblager bei Courtrai fleißig in ben Baffen ubte. Den Maricall in feiner wohlverfdangten Stellung binter ber Ens anzugreifen, fanben bie Relbberrn ber Berbundeten, in einer beshalb fattgefundenen Berathung, fur untbunlid. 3bn aus biefer Stellung beraus ju manoveriren, murbe nicht verfucht, an eine Belagerung bes folecht befestigten und fcmach befetten Conbe nicht gedacht, und fo blieb Alles bei einem unthati= gen Stillfteben an ber Marque, mobei bie Berpflegs: quellen im feindlichen Canbe immer mehr verfiegten.

Pring Rarl hatte durch fein Einbringen in bas Elfaß einen großen Theil der frangofifden Streitmacht aus ben Niederlanden an ben Rhein gezogen. 21ls er am 23. Auguftuber biefen Strom zuruckging, um Fried-

rich Bohmen ju entreißen, murbe ficher ein bebeutendes Truppenforps nach den Diederlanden gurudgefebrt, und vielleicht bie Belagerung von Freiburg unterblieben fenn, wenn die Berbundeten ju irgend einem 3med mit Rraft gewirkt batten. Bie vergeblich alle Bemühungen maren, die Berbundeten zu einer Rraftaußerung ju bringen, und wie febr es überhaupt am Willen fehlte, ichildert ein unterm 20. Geptember von bem Bergog von Uhremberg an den Pringen Karl von Lothringen gerichtetes Schreiben. Er fagt barin, "bag man bei Einruckung auf bas feindliche Bebiet einftimmig beschloffen babe, eine Belagerung vorzunehmen: bag man aber bermalen noch über Tragung ber Roften nicht übereingekommen fen. Bon bem englischen fcmes ren Gefcut fen zwar ein Theil in Bruffel angekom. men; von bem bollanbifden mare noch nichts ericbienen. Much benöthige man ju' einer Belagerung mehr als Befduge, und die befte Beit zu einer folden Unternehmung fen bereits verftrichen. Man lebe von Fourragirungen, die man in der Ferne unter farter Bededung mache; wobei es, feiner Bemuhungen ungeachtet, an Ausschweifungen und Gräueltbaten nicht feble. Um bas lager berum fen Alles vermuftet und aufgegebrt. Das deutsche Fugvolk habe einen Abgang auf ben Stand, von 1667, bas niederlandifche von 6166 Ropfen. Bei ben Dragonern und Sufaren fehlten 958 Mann und 1235 Pferbe. Graf Konigsegg babe erflart, baß er feine Mittel mehr habe, die Truppen gu bezab-Ien, und die Lieferanten ju befriedigen. Die Offiziere im Belbe batten nur auf drei Monat, die in den Garnifonen gar teine Bage bekommen. Es werde nichts erubrigen, als gurudjugeben, und bie Winterquartiere gu bezieben."

Der Abzug, ben ber Bergog von Abremberg in feinem Odreiben vom 20. verfunbete, erfolgte bereits am 28. Un diefem Tage ging bas Gefcut und Bepad über Die Marque jurud. Das Beer bewirkte ben Rudgang über ben fluß am 2g. in gebn Rolonnen, und feste bann in feche Rolonnen ben weiteren Marich in bas Lager zwifden Frojenne und Erc bei Courn ai fort. Um die Einrückung in dieses Lager ju beden, murde bas bei Cannon gestandene Korps am 28. bei Blandain aufgestellt. Auf bie Nachricht, bag ein feindliches Korps, bas man auf 15,000 Mann geschätt, fich bei Dont D'Efpierre gelagert babe, um einen allenfälligen Mückzug ber Verbundeten über die Schelbe zu erschweren, wurde am 30. eine ftarke Borbut gen biefen Ort jur Erkundigung des Feindes geschickt, die man nach Burudbrangung ber feinblichen Borpoften bewirkte. Um 1. Oftober ructe bas Beer in vier Rolonnen jum Ungriff gegen bas frangofifche Korps. Diefes, beffen Ubficht und Starte feineswegs ber Unnahme eines Befechtes entsprach, batte fich indes bereits Tags vorber wieber nach Courtrai gurudigezogen. Die Berbundeten fetten bemnach ihren Marich ungebindert fort, und bejogen zwifden Avelgbem und Pont b'Efpierre bas Lager. Die Unnaberung der Berbundeten gen Oudes naerde bemuffigte ben Maricall von Sachfen, die Eruppen an fich zu ziehen, die bei Dennse und Revele aufgeftellt maren, und bie bereits auch bas vom Canbe Beigetriebene aufgezehrt batten. Um 4. marichirten bie Berbundeten in brei Rolonnen in bas Lager zwischen Rerabove und Surne. Um 6. marichirte bas beer

in zwei Kolonnen in ber Richtung gen Dennfe. Die Englander und Sannoveraner lagerten zwifden Cofern und Afpre; die Offreicher und Sollander gwis fchen Surnegund Gingbem. Um 8. murbe Denn= fe burch 700 Mann befest, am 10. biefe Abtheilung burch 4090 Mann unter Befehl bes Ben. Ariofti abgeloft. Um 13. nahmen bie Oftreicher und Bollanber bas lager vor Bent, zwifden Bum . Bofd und St. Dionns, ben rechten Rlugel an die Ens, ben linten an die nach Dennse führende Chauffee. Die Englander und Sannoveraner bezogen am 14. bas Lager am reche ten Ufer ber Ens binter Dennfe. - 2m 15. gingen fie in vier Rolonnen über bie Ens, und lagerten bei Bent, zwifden Mariaterde und Drongbem. Die englische Reiterei ging am 17. in bie Winterquartiere nach Bruffel. Das Fugvolt und die Sannoveraner, nebit einem Theil der Befatungen von Gent und Brug. ges, bezogen am 18., auf ihrem Rudmarich gen Bruffel, ein Lager zwischen Beftrem und Ordegbem, am 22. zwifden Ufde und Ufterhanden, am 23. binter Bruffel, zwifden Ochaerebed und Coer; von wo fie in die bestimmten Binterquartiere abrudten, wornach Sollander und Oftreicher ein Gleiches bewirkten. Der Borpoftendienft, von Gent über Tournai und langs ber bennegauifden Grenge, murbe von 8 Freikompagnien und ben beiben Bufaren-Regimentern Raroly und Belesnan, unter Befehl der Gen. Barannai und Forgace, beforgt.

Der Marical von Sachsen hatte icon in ben erften Tagen bes Oktobers 1 Infanterie : Brigade und fast seine ganze Reiterei nach Ipern zuruckgeschickt, wo bie aus ber Gegend von Dirmunde und Furnes zufammengebrachten Borrathe aufgehauft maren. Erft im November ging bas frangofifche Beer gang auseinans ber. Der Marfchall, ber fein Sauptquartier von Courtrai nach Lille verlegt hatte, traf am 13. Dezember ju Paris ein. Der Bergog von Uhremberg bat, in einem Ochreiben vom 28. Oftober, in bem er erflatt, bag bas Ende bes traurigen Felbzugs bem gangen Berlauf beffelben gleichgekommen fen, - ben Bergog Rarl von Cothringen um Ablofung von einem Doften, auf bem feine Gegenwart, nach feiner überzeugung, mehr fcabe, als nube. - Die zeigte fich mehr, wie fcwer er fen, burd Berbundete etwas Bebeutendes ju bemire fen. Die Oftreicher maren bie geringfte Babl im Beere. Gelbft ber Maricall von Sachien murbe an Abreme berge Stelle nicht vermocht haben, ben Marfchall Bade ju einer Kraftaußerung ju bringen. Die Festungen, bie Ludwig XV. fonder Mube eroberte, tonnte der Mare fcall von Sachsen sonder Mube mit fcmaderen Rrafe ten erhalten. -

### Ordre de Bataille

der verbundeten Urmee in den Niederlanden im Sahre 1744

Oberbefehlshaber ber Offreicher: Bergog von Ahremberg.

1

" Sollander : Graf von Raffau.

, Englander und hannoveraner : Marfchall Bab

## Erftes Ereffen.

|               |                         | •                          | •          | •         |                                    |            |          |                  |         |
|---------------|-------------------------|----------------------------|------------|-----------|------------------------------------|------------|----------|------------------|---------|
| aciotend.     | Senerals<br>Sieutenants | Generals<br>majore         | Brigadiere | _         | imenter<br>Rorps                   |            | Bataill. | Grenad.<br>Romp. | Schwab. |
| ۵             | Campbel                 | Wentworth                  | Bland      | 2 6       | Hawlan <b>s</b><br>Stairs<br>Bland | • •        | =        | =                | ***     |
| Wend Sangwood |                         | 2001111111111              | Cramfort   |           | Borfe: Ba                          | rdes       | =        | _                | 3       |
| 8             |                         | •                          |            | # 6       | Leib=Reg<br>Breden                 | iment      |          | _                | 3       |
| 8             |                         | Montigny                   |            | ~ 등       | Snende<br>Montign                  | in .       | _        | _                | 3       |
|               | •                       | Launap                     |            | 2         | Bardes<br>Corps                    | ðu         | _        | _                |         |
| Ä             |                         | ~nnny                      |            | e e       | Busch.                             |            | _        | _                | 4       |
|               | ,                       |                            |            | ì         | Pontpiet<br>Gardes                 | ın .       | 3        | _                | -1      |
|               |                         | Rothes                     |            |           | Ronal                              | • •        | 1        | _                | -       |
|               |                         | Bultenen                   | Ingolfii   | ğ         | Pligh .<br>Choldma                 | nlen       | 1        | _                | -       |
|               | Ligonier                | igonier Ingolf<br>Ponfomby |            | الق       | Bragg                              |            | 1        | _                | -       |
|               |                         |                            |            | 5         | Gowlen<br>Barel .                  | : :        | 1        | _                | _       |
|               |                         | Campbel                    |            | - 1       | Husche<br>Skelten                  | • •        | . I      | _                |         |
|               | Sommerfeld              |                            |            | Ų         | Bultener<br>Garbes                 | <b>,</b> . | ` 1      | _                | 4       |
|               | Chanclos                | So ubiron                  |            | 2         | Zastrow<br>Marvel                  | : :        | 2<br>I   | _                | -       |
|               | Enancios                | om:bbaddon                 |            | į)        | Borf .                             |            | . I      | _                |         |
|               |                         | Middachten                 |            |           | Middach<br>Somme                   | rfeld      | 1        | _                | _       |
|               |                         | Lannon                     |            | Offreich. | Los Rio:<br>Wolfenb                | g<br>üttel | 1        | 2                | -       |
|               | Gaisrugg                | Ariofti                    |            | (5.       | Uhrembe<br>Beifter                 |            | ì        | 2                | -       |
|               |                         |                            |            |           | Lippe .                            | • •        |          | 2                | _       |
|               |                         |                            | Lenben     | 당         | <b>Glinstra</b>                    |            | ì        | _                | _       |
|               |                         |                            | ;          | ا م       | Bedarid                            | es .       | 1        | _                | _       |
| •             |                         | į.                         |            | _         | Tü                                 | rtrag      | 26       | 8                | 3       |

,

|         |                         | *******            | 209         | •                                         |       |                |            |                   |
|---------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------|-------|----------------|------------|-------------------|
| meifter | Senerals<br>Lieutenants | Genetals<br>majore | Brigadiere  | Regimenter :<br>Korps                     |       |                | Grenad.    | Schmab.           |
|         |                         |                    | :           | Übert                                     |       | 26             | 8          | 32                |
|         | Smissaert .             | Rumph              | Burmania)   | Eintmani                                  | 1 .   | I              |            | _                 |
|         |                         |                    |             | Elias .<br>Evertsen                       | • •   | I              | _          | _                 |
|         |                         |                    | Efferen     | Rindfaot                                  |       | i              |            |                   |
|         | La Roce                 | Constant           | C    00000  | Bubbenb                                   |       | 3.             | _          |                   |
|         |                         |                    | Malfet      | Livi .                                    | . :   | 1              | <b>—</b> . | _                 |
|         | Ban der Dunn            | Brackel            |             | Smiffaer                                  | t.    | į              | _          |                   |
|         |                         | •                  | 64.00       | Barbes                                    | • •   | 3              |            | _                 |
|         |                         |                    | Salis -     | Matan<br>Barbes                           | • •   | I              | _          | =                 |
| !       |                         |                    | Brnborger - | \$ Laws 4                                 | Drag  | _              |            | 5 t a 3 3 3 a 3 5 |
|         |                         | Dompe a            | ~           | E. Massa                                  | u .   | _              |            | 1                 |
|         |                         |                    |             | திரை -                                    | • •   | -              |            | 3                 |
|         | Pring Beffen            |                    | Schagen     | Sandevil                                  |       | -              |            | 3                 |
|         | Philipsthal             | Shat               |             | Soul?                                     | • •   | <del>_</del> , |            | 3                 |
|         | Courieres               |                    | CHIE A CE   | Gardes<br>Carabini                        | • •   | _              |            | 3                 |
|         | Contieres               |                    | Impoff      | Motha                                     | 61.0  | _              | _          | 3                 |
|         |                         | Przihowsty         | -           | Dir. Sipru                                | m .   | _              | _          | 5                 |
|         |                         |                    | ~           | des erften Er                             |       | 38             | 8          | <b>5</b> g        |
|         |                         |                    | es Tre      |                                           |       |                | •          |                   |
|         |                         |                    |             | S Campbel Copes                           | • •   |                | _          | . 3               |
|         | Sawlen .                | Mibemarie          |             | E Copes<br>Riches<br>Bonnwood<br>Ligonier | • •   | _              | _          | ă                 |
|         | <b>3</b>                | ~~~~               |             | g Bonnwoo                                 | . d   |                | _          | 3                 |
|         |                         |                    | ·           | B LEigonier                               |       | _              |            | 2                 |
|         |                         | <b></b>            |             |                                           | Rein  |                | _          | 2                 |
|         |                         | Grothe             |             | Sipelebler<br>Sulom<br>Sulom              | • •   | _              | _          | 3333222244        |
|         |                         | Sammer ftein       |             | E Codullen                                |       |                |            | 2<br>/-           |
|         |                         | Summere Beetl      |             | A Moeleples                               |       | _              | _          | 2                 |
|         |                         |                    |             | (Howard,                                  | Grl.  |                |            |                   |
|         |                         | المعارضة المشا     |             | Lieut                                     |       | 1              | _          | -                 |
|         |                         | St. Clair          |             | . Campbel                                 |       | I              | -          | -                 |
|         |                         |                    | Churchil    | Flemmin<br>Handasil<br>Dourour<br>Onslow  |       | I              |            |                   |
|         |                         | Dustom             |             | Bandasii Dourour                          |       | 1              | _          |                   |
|         |                         |                    | Schilten .  | Dustom                                    | •     | 1              | _          | _                 |
|         |                         |                    | ,           | Rothes                                    | : :   | i              | _          |                   |
|         |                         | Howard             |             | Jahnson                                   |       | Ĭ              | ÷          | _                 |
|         |                         |                    |             | Howard,                                   | Gral  | •              |            |                   |
|         |                         |                    |             | L Mai.                                    | • •   | 1              | _          | _                 |
|         |                         |                    |             | E Bofelage                                |       | I              | _          | _                 |
|         |                         | Baffrom            | Böfelager   | Böselage                                  | •     | 1              | _          | _                 |
|         |                         |                    |             | a Diera                                   | : :   | i              | _          | _                 |
|         |                         |                    |             |                                           |       |                |            |                   |
|         |                         |                    |             |                                           |       |                |            |                   |
|         |                         |                    |             |                                           | rtrag | 13             | _          | 28                |
|         |                         |                    |             | T                                         |       | 13             | _          | 28                |

| Beigerg,  | General:<br>Lientenants | Generals<br>majors | Brigadier   | Re         | egimenter ober<br>Korps    | Bataill. | Grenad.<br>Romp. |    |
|-----------|-------------------------|--------------------|-------------|------------|----------------------------|----------|------------------|----|
| Τ,        | 1 1 2 1                 |                    |             |            | Übertrag                   | 13       | _                | 28 |
|           | ,                       | Mac - Rugo         |             | إغ         | Spoerden .                 | I        | <u> </u>         | -  |
|           |                         |                    |             | San        | Soubiron .                 | I        | -                |    |
|           |                         | <b></b>            |             |            | Meue Wallone               |          | 2                | _  |
|           | <b>Saisrugg</b>         | Semmingen .        |             | ĎſŦ.       | Beisrugg .                 | 1        | 2                | _  |
|           |                         |                    |             | ~          | Salm                       | _        | 2                | _  |
|           |                         |                    | Rode        |            | Randewif .<br>Bröfhupfen . | I        | _                | _  |
|           | Univa                   | Bilates .          | Nove        |            | Burmania .                 |          |                  | _  |
|           | ADIVE.                  | Dimito             |             | 2.         | Sturler                    | 2        | _                | _  |
|           |                         |                    | Elias       | Bollanber. | Salis                      | 2        | _                | _  |
| _         |                         |                    | Count       | - 5        | De Gun                     | ī        | _                | _  |
| . 5       |                         |                    | Sturler     | 병          | Boltmann .                 | ī        |                  | _  |
| Cronftrom | Schwarzen.              | Lowe               | •           | ¢          | Benten                     | 1        | _                | _  |
| ä         | berg                    |                    | Evertfen    |            | Univa                      | ×        |                  | _  |
| . ž       |                         |                    |             |            | Walded                     | 7        | -                | _  |
| G         |                         |                    |             |            | Dort                       | 1        | _                | -  |
|           |                         |                    |             |            | Clippenbach                | _        | -                | 3  |
|           |                         | Matha              | Slippenbach | 4          | Gintel                     | _        | ٠                | 3  |
| ,. L.     | Maan band               |                    |             | ě          | Schaf                      | _        | _                | 2  |
|           | Coenders.               | * *                |             | ું હું ,   | Puns                       | _        | _                | 2  |
|           |                         | Sandoville         | Beboefft    | Hollander  | Linden                     | -        | _                | •  |
|           | . *                     | Samoonine          | Servelle    | - CA       | Orange Bompourg .          | _        |                  |    |
|           |                         |                    |             |            | Nassau .                   | _        | _                | 5  |
|           |                         | Praihowsty         |             | ప్ర        | ftr. Ligne                 | _        | _                | 5  |
|           |                         | 4.0.24.04.0        | ~           | _          |                            |          |                  |    |
|           |                         |                    | Summe d     | es st      | veiten Treffens            | 31       | 6                | 55 |

## Leichte Truppen.

1 Bataillon Bergichotten.

Öftreichisches Freikorps unter Gen. Cerda.

Belegnan und Karoli Sufaren, unter dem FME. Baranian und dem Gen. Forgacs.

## Gefdüge und Pontons.

| Engländer<br>Sannoveraner<br>Öftreicher<br>Holländer | •     | 2 Pf. | 6.pf.<br>6<br>-<br>6<br>6 | 3 pf.<br>30<br>26<br>8<br>20 | Saus<br>bigen<br>4<br>—<br>4<br>4 | Pons<br>tons<br>25<br>—<br>16<br>30 |
|------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                                                      | Summa | 14    | 18                        | 84                           | 12                                | 71                                  |

Refapitulazion.

| •                | •                  |              |            |
|------------------|--------------------|--------------|------------|
|                  | eacide S<br>noucid | જુ જુ        | 411        |
| Summa.           | .dnnor&            | 8 9          | <b>\$1</b> |
|                  | enol               | 37<br>31     | જ          |
| Engländer        | Schwa.<br>denen    | 15           | ĝ          |
| Engl.            | elinin&<br>snol    | <b>12</b>    | 21         |
| innoves<br>raner | encich S<br>noncid | 7. 4.        | 31         |
| aguupg<br>Sauupg | elinin&<br>enol    | 9            | £1:        |
| 1.               | Sconen<br>nanose   | 10 10        | I.O        |
| Östreicher       | .danst&<br>.qmoR   | 8 9          | <b>5</b> 1 |
|                  | ·linta&<br>enol    | <b>en</b> en | 9          |
| Sollander.       | donas<br>nanore    | <b>.</b>     | 5/5        |
| ğ,               | - dinin&<br>enol   | 13           | 98         |
|                  |                    |              |            |

Erftes Ereffen 3weites Ereffen

Sauptfumme

nebft a oftreichifden Dufaren Regimentern, und einigen Frettompagnien.

#### II.

# Ueber die Feldartillerie = Ausruftung.

(& c) t u f.)

Die zweite Abtheilung des Munizionsbedarsfes enthält, wie schon erwähnt, die gesammte Refereve-Munizion, sowohl für die Truppe, als auch für das Geschütz. Sie wird auf zweispännigen Karren und vierspännigen Reserve-Munizionswagen der Urmee nachsgeführt. Das Gewicht eines zweispännigen Karrens bertägt 16 bis 17, — des vierspännigen Wagens aber 30 Zentner.

Die Ausmaß an Reserve-Munizion ist für 1 Geschütz wie folgt:

Dreipfünder 138 Kugels Patronen
18 Kartatichen: Patronen
2 Schrottbuchsen

Sechspfünder 104 Rugels
10 Kartatschens patros mit 3 ( Angels ) Patros mit 3 ( Angels ) nen " 6 ( Angels )

3molfpfunder 128 Rugelpatronen

10) Kartatschens 3
15 Patronen 12 löth. Kartasch.
15 mit 32

Achtzehnpfunder 160 Rugelpatronen

28 Kartatichenpatronen mit 18 löthis gen Kartatichen.

Giebenpfundige Baubige.

3 ber achtlothigen Patronen.

Bon ben übrigen Patronen von jeder Gattung 30, 95 Granaten, 15 Schrottbuchfen und 3 Leucht= fugeln.

Behnpfundigel Saubige.

48 Patronen von jeder Gattung. 144 Granaten und 12 Ochrottbuchfen. Ravallerie - Gechevfunber.

96 Rugelpatronen

4 Rartatichenpatronen mit 3 foth. Schrott.

Die Ausruftung der Kavallerie-Haubige ift der orbinaren gleich.

Brandeln. Auf jeden Schuß 2 Stud, auf zwei derselben eines als Borrath. Zündlichteln. Für jedes Geschüß ohne Unterschied 50 Stud in Reserve. Lunten. Für jedes Geschüß 4 Pfunde als Borrath. Außer diesen wird in einem jeden mit dreis, sechs, zwölf- und achtzehnpfündiger Stud- dann siebenpfünz diger Haubigmunizion, ferner in einem jeden mit zehnspfündiger Reserve- Munizion beladenen vierspännigen Wagen ein, nach dem Kaliber des Geschüßes, mit Brandeln und Lichteln ausgerüstetes Kästchen, und 4 Pfunde Lunten zugeladen. Mehl pulver. In einem jeden mit sieben- und zehnpfündiger Haubigmunizion beladen nen Reservekarren und Wagen werden 4 Pfunde Mehle pulver mitgeführt.

Der Referve : Munigionsantrag für bas fleine Feuergewehr ift wie folgt. Für einen jeden Gefreiten und Gemeinen der Infanterie 40 Patronen, und 2 Stuck Flintensteine. Für einen Idger mit bem Infanteriegewehr 75 Patronen und 4. Rarabinersteine. Für einen Patrulführer, Jäger- und Grenzschüten 180 Stutenschüffe, einen jeden zu intel Scheibenpulver, 1 loth Blei, und 1 Stück 1/4 zölliges Rugelpstafter, serner 6 Stutensteine. Für jeden Rarabiner 18 Patronen, und 2 Karabinersteine. Für ein Paar Pistolen 22 Patronen und 4 Pistolensteine. Für einen Kavallerie-Stuten 135 Patronen, 135 ber 1½ zölligen Kugelpstafter, und 6 Stutensteine. Für bie Unteroffiziere und Estandartensührer wird keine Resserve- Munizion angetragen.

Die bis nun angegebenen Musruftungegegenftanbe beziehen sich bloß auf verschiedene Munizionssorten; boch gibt es noch eine Menge Artilleriebedurfniffe, melde eben fo unentbebrlich find, und daber bei der Musruftung ebenfalls in Untrag genommen werben muffen. Diefe find: Mittel jur Erzeugung und Musbefferung ber Munigion. Bur Erzeugung ber in manden gallen erfoderlichen blinden Patronen, gur Berftellung ber ichabhaft geworbenen icharfen Patronen, jur Errichtung ber Gignal und Carmftangen, ferner gur Berfertigung verschiedener Runftfeuer gum Bebufe bes Ungundens holgerner Brucken und anderer Gegenftande, werben einige Bentner Musteten- und Stuckpulver, bann ein maßiger Borrath von zeugenen ge-Eleifterten Patronenfacteln, Patronenleinmand, Patronenpapier, Signalrateten, Dedfrangen, Dedfaschinen, geschmelztem Zeug, Salveter, Schwefel, Braunvech. Drillich u. bgl., enblich bie erforberlichen Laborir : Instrumente bei ber Sauptreserve mitgeführt. Die Menge einer jeden Gorte wird nach der Erfahrung bestimmt,

und in Pulver- oder Bleiwagen, in Materials und Requisiten = Wagen verladen.

Odmeer und 3willich. Man tann aufeinen Feldzug für jebes Gefcut und Fuhrwert 50 Pfunde Schmeer, und vom Zwillich fo viel, als ju einer gang neuen Eindedung bes Fuhrwerts erforderlich ift, in Untrag bringen. Es verftebet fich aber von felbft, daß man nur einen angemeffenen Theil Diefer-Erfodernig bei ber Urmee mitzuführen, bas übrige aber entweder im Depot zu binterlegen, ober beim eintretenben Bebarf beiguschaffen baben wird. - Gerathichaften gum Rugelgluben. Diefe werden jum Behufe bes Un= gundens ber Ortichaften und Blockbaufer in den Gifenwagen mitgeführt. - Ochange und Batteries geug. Diefes bient jur Erbauung ber Felbichangen , und Batterien. Es bestebet aus Rrampen, Ochaufeln, Faschinenmeffern, Burftzwangen, Rlafterftaben, Leinen, und Sanbfaden. Fur 100 Gefdute werben 4, und fur jebe Felbichmiebe ein mit Ochangzeug belabener vierfpanniger Bagen angetragen. Ein Ochangzeug. wagen labet 133 Rrampen, 267 Schaufeln und 100 Sanbfacte.

Eisen- und holzwerk. Bur herstellung ber sich oft ergebenden Beschäbigungen am Geschütz und Fuhrwerk wird verschiedenes vorräthiges Gisen- und holzwerk mitgeführt. Das Gisenwerk wird auf vierspännigen Wagen (Gisenwagen) fortgebracht. Das lange holzwerk, als: Deichselstange, Langwieden u. s. w. wird an die Außenseite der Munizions- und Requisiten-Basgen als Zuladung angebunden, das kurze aber zusgeladen.

Borrathige Laffeten fammt Progen,

und Borrathsprogen. Bum Erfage ber burch bas feindliche Feuer bemontirten, oder fonft durch ben ftarfen Bebrauch ju Grunde gegangenen Caffeten, wird für jeden Raliber eine verbaltnigmäßige Ungabl Borrathelaffeten fammt Progen und vorrathiger Progen mitgeführt. Die Vorratheprogen muffen immer in gerader Ungabl entworfen werden, weil fie paarmeife jufammengebunden geführt werden. Gie find mit feinem Munigionsmagagine verfeben. Mue Borrathslaffeten, mit Ausnahme ber achtzehnpfundigen, werden zweifpannig, biefe aber vierfpannig gefahren. Borrathige Raber und Bugmagen. Die vorrathigen Rader und Bugmagen werden jum Theile auf die vorrathigen Laffeten und Progen, größtentheils aber an die Referve = Munizionsfuhrmerte als Buladung anaebunden.

Bu ben bereits angeführten Fuhrwerken kommen noch die mit Sattlers, Riemers, Schloffers, Schmiebs, Tischlers, Wagners, Drechslers, Binders und Zimmers Werkzeugen beladenen zweis und vierspännigen Wagen, ferner die leichten und schweren Feldschmieden, endlich die Kohlens, Kangleis, Kaffas, Fourrage, Bagages und Proviantwagen.

Es ist wohl klar, daß diese Masse der Reserveund sonstigen Fuhrwerke, welche bei einer Urmee von nur 100,000 Mann gegen 800 Wagen ausmachen, unmöglich in einer Kolonne der Hauptarmee nachfolgen kann. So große Wagenzüge lassen sich weder schnell bewegen, noch bei einbrechender Gefahr genugsam schüben. Man muß sie daher in mehrere Theile abtheilen. In der östreichischen Urtillerie werden die Reserve-Kuhrwerke in drei Theile getheilt. Die erste Ubtheilung beift die Unterftugungs., die zweite die Saupte die dritte die fcmere Referve.

Die Unterftütungs = Referve enthalt ben vierten Theil ber gangen für bie Urmee angetragenen Reserve = Munizion, wovon 1/2 auf zweispannigen und 1/3 auf vierspannigen Fuhrwerken fortgebracht wird.

Die Unterftugungs : Referve gerfallt wieder in fo viele Theile, als es felbstständig ausgeruftete Urmeeforps gibt, wodurch ein jedes eine seiner Größe und Bestimmung angemeffene Unterftugungs = Referve er= balt. Go beißt es g. B. Artillerie . Unterftu-Bungs=Referve bes britten Urmeeforvs. Einer jeben folden Unterftugungs = Referve mird eine verhaltnifmäßige Ungabl Bubrwerke des Feldgeugamtes, namlich Bagen mit Material, Requifiten, Sandwerks. geug, Roblen, Ochangzeug, Ochmeer beladen, beigegeben, ju melden noch bie erforderlichen Relbidmieben, Kangleis, Bagages und Proviantwagen flogen. Die Unterftugungs : Referve folgt immer bem Sauptquartiere des Urmeekorps : Rommandanten in einer angemeffenen Entfernnug nach. Bird von einem Urmeetorps eine Truppenabtheilung, j. B. eine Divifion, entfendet, fo muß auch biefer eine proportionirte Ungabl Referve : Munigion, und Fuhrwerke von der Unterftugungs = Referve beigegeben werben. Das Mämlide bat auch zu erfolgen, wenn Truppenabtheilungen gur Berftartung eines andern Urmeeforps abgegeben merben.

Die Sauptreferve besteht: 1) Aus allen vorhandenen Reservebatterien mit Ausnahme der achtzehnpfündigen. 2) Aus der Hälfte aller für die ganze Armee angetragenen Reserve-Munizionsfuhrwerke. 3) Aus den Bagen des Feldzeugamtes u. s. w., wozu noch die mit Laborir-Instrumenten beladenen kommen. 4) Aus den Borrathslaffeten, und Borrathsprogen. Da die Haupt-referve sehr viele Geschüße und Fuhrwerke zählt, so wird sie in zwei Theile abgetheilt, welche, in mäßigen Entfernungen voneinander, dem Hauptquartiere des Rommandirenden der Armee auf der Hauptstraße nach-folgen.

Die schwere Referve begreift bie achtzehnpfündigen Batterien, das lette Viertheil der Reserve-Munizion, meistens in vierspännigen Wagen, ferner die Feldzeugamtswagen. Die schwere Reserve rückt ber letten Ubtheilung der Sauptreserve immer in der Entfernung eines Marsches nach.

Um den nöthigen Munigionserfas an die verfchiebenen Referven leiften zu konnen, ferner bas ichabhaft Gewordene, welches bei ben Referven nicht mehr bergeftellt werden tann, fo wie auch bas burd Bufalle Berlorene zu erfeten, wird im Rucken ber Urmee, in ber Rabe ber Operationslinie, ein ficherer, wo moglich bes festigter Ort im Ginverftanbniffe mit bem Chef bes Beneralguartiermeifterftabes ausgemablt, und in felbem das unbewegliche Munizions-Reldbepot etablirt. In bas Felbdepot werden angetragen: a) vorratbige Befduge, und zwar ber gebnte Theil ber bei ber Urmee vorbandenen, mit ihren zugehörigen Laffeten und ProBen. Diese Borrathegeschute bienen jum Erfate ber bemontirten ober vom Feinde genommenen. - b) Borratbige Laffeten fammt Progen, für jeben Raliber bes im Depot vorhandenem Geschüges die Salfte, für das Kavallerie-Gefcut aber die nemliche Ungabl. c) Munigionsforten, Laborir-Inftrumente und Gerathschanzeug, Handwerkszeug und Bedürfnisse des Felbe zeugamtes. — e) Verschraubmaschinen zur Berstellung ausgebrannter Zündlöcher. — f) An Munizion die ganze Ausmaß der bei den Batterien und den drei besteits erwähnten Reserven besindlichen Stucke und Flineten = Munizion.

Bon ber in bas unbewegliche Munizionsbepot angetragenen Munizion wird nur immer & wirklich in selbes niedergelegt, & aber auf Militar-Fuhrwesenswagen oder gemietheten Landessuhrwerken in einiger Entfernung hinter der schweren Reserve nachgeführt; daher man auch diesen Munizionsnachzug das bewegliche Munizionsdepot nennt. Rückt die Urmee beträchtlich vor, so wird auch das unbewegliche Felddepot
weiter vorwärts verlegt.

Aus der Vertheilung ber beschriebenen ganzen Munizionsausrustung gehet hervor, daß sie in sechs Theile
abgetheilt ift. Der erste Theil besindet sich beim Geschüts
und bei den Truppen in der Patrontasche, — der zweite bei den Unterstützungs-Reserven, — der dritte bei der Hauptreserve, — der vierte bei der schweren Reserve,
— der fünfte bei dem beweglichen Felddepot, — der
fechste bei dem unbeweglichen Felddepot. —

Die Ergänzung bes Munizionsabganges bei ben verschiedenen Reserveabtheilungen wird folgendermas fen bewirkt. Alles, was bei den Truppen vor dem Feinde an Munizion verwendet wird, erhält seinen Ersat von den Unterstützungs-Reserven, und diese von der Sauptreserve. Abgang bei dieser Abtheilung wird von der schweren Reserve erset. Die schwere Reserve kompletirt sich

aus dem beweglichen Felddepot, und biefes endlich aus dem unbeweglichen Sauptbepot.

Aus der Zahl der Batterien, der Reserves und den übrigen davon abhängenden Fuhrwerken ergibt sich das erforderliche Artilleries und Fuhrwesensspersonale, und der Bedarf an Pferden. Das Artilleriepersonale besteht aus Kompagnien der Feldartilleries Regimenter, und aus Detachements des Bombardierkorps und Feldsjeugamtes. Da zur Bemannung von zwei ordinären oder von drei Kavallerie Batterien eine komplette Arstilleries Regiments Kompagnie in Antrag genommen wird, so läßt sich die Zahl der erforderlichen Kompagnien aus der Anzahl der bei der ganzen Ausrüstung vorhandenen ordinären und Kavallerie Batterien sehr leicht bestimmen.

Den Stand bes Artillerie perfonales bei ben verfchiebenen Batterien zeigt ber nachstebenbe Ausweis.

Stand einer Batterie

|       | er       | Offiziere | Dberfeuerwerfer | Feuerwerfer | Rorporale | Beim         | Gefchüs, | Bei den<br>Karren | In Referve | Privatbiener | Summe |
|-------|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------|--------------|----------|-------------------|------------|--------------|-------|
| Batte | rten.    | વ         | Deer            | Beu         | Se        | Boms<br>bar. |          | oniere<br>rfano:  |            | Prin         | (8)   |
| 3     |          | I         | -               | 1           | 4         | 4            | 42       | 4                 | 4          | 1            | 61    |
| 6     | sige     | 1         | =               | 1           | 4         | 4            | 46       | 6                 | 4          | 1            | 67    |
| 12    | pfündige | 1         | -               | ı           | 4         | 4            | 54       | 6                 | 6          | 1            | 77    |
| 18    |          | ı         | _               | ı           | 4         | 4            | 66       | -                 | 8          | 1            | 85    |
| Rav   | au.      | 1         | 1               | _           | 4         | 4            | 34       | 6                 | 4          | 1            | 55    |

ولغذ أ

Die nach Befegung ber Batterien noch übrig bleibende Artilleriemannschaft kommt in die Eintheilung bei der Unterftubungs., Saupt- und ichweren Referve, und bat die Bestimmung, sowohl den Abgang bei ben Batterien zu erfegen, als auch zur Aufficht, Eskortirunabes Reserve-Fuhrwerkes, und zu ben übrigen, mannigfaltigen und beschwerlichen Parkbienften verwendet ju merben. Eben fo erhalt auch bas Munigions-Felbbepot nach feiner Große eine ober zwei Artillerie-Rompagnien. Die Starte bes Bombarbierforps = Detachements banat von ber Ungabl ber bei ben Batterien eingetheilten Inbividuen, und von den Unteroffigieren ab, welche bei ben Artillerie-Stabsoffizieren als Abjutanten und Balopins angestellt werden; wozu noch eine angemessene Referve jum Erfat bes Abganges und jum Parkbienfte bingugefdlagen werden muß.

Das Personale bes Feldzeugamtes bestimmt sich hauptsächlich nach ber Anzahl ber Belbichmieben, deren man auf jede 100 bis 120 Fuhrwerke Gine rechnet. Unter biesen Felbschmieben muffen, bei großen Ausrusstungen, und besonders, wenn achtzehnpfundige Batterien vorhanden sind, einige vierspännige begriffen senn.

ferner noch für jede

1 Schlosser.

1 Gattler= oder Riemer=

Sefelle

1 Bimmers

3 Sandlanger: Gemeine, nebft ben betreffenben Obers meistern, Meistern und Sandlange-Krorporalen angetras gen. Jeber Artilleriereferve wird eine Abtheilung bes

Feldzeugamtes beigegeben, um die vorfallenden Reparatursarbeiten zu besorgen. Das Feldzeugamts-Detachement befehligt ein Hauptmann, welcher sich bei der Hauptreserve besindet, und dem mehrere Ober- und Unterzeugwarte, ferner für 100 Geschütze 3 Offiziere und 6 Munizionars beigegeben werden.

Das Kommando über die bei einer Division eingetheilten Batterien hat ein Artillerie-Sauptmann, welcher sich beim Divisionar befindet. Bei einem jedem Armeekorps ist im Hauptquartier ein Artillerie-Stabssoffizier zur Leitung des Artilleriedienstes angestellt. — Den Befehl über die Artillerie-Hauptreserve übernimmt ein Oberst. Die Unterstützungs-Reserven werden von Hauptleuten besehligt. — Die Oberseitung über die ganze zur Armee gehörige Artillerie führt ein Artillerie- General, welcher mit seinem Personale die Feldsartillerie-Direkzion bilbet. —

Der Bedarf an Pferden, nämlich die Ungahl ber Bug-, Reit- und Packpferde, richtet fich nach ber Bahl und Gattung ber Batterien, nach der Bahl ber Reserve- und übrigen Fuhrwerke, und nach der Bahl berjenigen Urtillerie-Individuen, welche Dienst-Reitpfer- de erhalten. Der nachstehende Ausweis gibt ben Bestarf an Pferden bei den verschiedenen Batterien an.

~ 273 m

# Erforderniß an Pferden.

| 100                  |          | Z. TAL   |                 | 3  | 6   | 12    | 18  | 20    |
|----------------------|----------|----------|-----------------|----|-----|-------|-----|-------|
| Gatt                 | ung der  | Batteri  | e               |    | pfü | ndige |     | Raval |
| Bum Gefcun           |          |          |                 |    | 24  | 32    | 40  | 36    |
| Gur bie Gefcuffarren |          |          |                 | 16 | 24  | 24    | 24  | 24    |
| » » 2                | Nunizion | is:Pacfa | itteI           | -  | -   | -     | -   | 12    |
| ArtiVerie            | Ober:    |          | TB)             | ı  | 1   | t     | 1   | 1     |
|                      | Unters   | offi:    |                 | 1  | 3   | 1     | 1   | 5     |
| Jubrs                | Ober:    | Aiere    | Reits<br>pferde | 1  | _   | -     | -   | 1     |
|                      | Unters   |          | 1               | 4  | 4   | 4     | 4   | 4     |
| Padpferde            |          |          |                 | -  | =   | 44    | -   | 6     |
| Referopfer           | de .     |          |                 | 4  | 6   | 6     | 6   | 8     |
| Bur bie 3            | eldschmi | ede      |                 | 2  | 2   | 2     | 2   | 2     |
| Artillerie           |          | Bac      | ages            | 4  | 4   | 4     | 4   | 4     |
| Fubrwefens:          | Offisier |          | gen             | -  | -   | -     | -   | 2     |
| 2 fnăn               | nige For | IPPAAC-W | Ragen           | 4  | 2   | 2     | 4   | 12    |
| 4                    |          |          | Cugtii          | =  | 4   | 4     | 4   | -     |
| Dedelwagen<br>Summe  |          |          | 4               | 4  | 4   | 4     | 4   |       |
|                      |          |          | 56              | 78 | 84  | 94    | 121 |       |

Aus der Menge der Reserve = Munizion geht die Anzahl der Reserve = Fuhrwerke hervor. Ihre Labung und Packungsart ist aus den vorgeschriebenen Labungstabellen zu ersehen. Hierzu kommen noch, nach der Größe der Ausrüstung, ein bis zwei der vierspännigen Wagen mit den Laborir-Instrumenten. Ferner werden angetragen: auf jedes 100 bis 150 Geschütze oder Zuhrswerke einer der zweispännigen Wagen mit Material und Requisiten. Für jede Felbschmiede 1 der vierspännigen Wagen mit Schmer und Strickwerk, 1 der vierspännisgen Wagen mit Schmer und Strickwerk, 1 der vierspännisgen Wagen mit Eisenwerk,

- 1 der zweis | fpannigen Wagen mit \ 2 | fpan. Felbe 1 der viers | Sandwerkzeug zu jeder | 4 | fcmiede;
- 1 der zweispännigen Wagen zu jeder zweis und viers spannigen Felbichmiede mit Kohlen. Für einen Feldsmarfcallelieutenant als Feldartillerie Direkteur zwei ber vierspännigen Wagen.

| Noch erhält                                        | fpäi<br>RB | nnige<br>igen | Be          |
|----------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| Gin Feldartillerie Brigabier                       |            | 1             |             |
| Sauptreferve-Rommandant                            | _          | 1             | Raffe.      |
| Beder fonftige Urtillerie:Stabsoffigier            | 1          | -             | qun         |
| Der Feldjeugamts : Rommandant                      | -          | 1             |             |
| Beder Beugrechnungsleger bei der Saupt:<br>referve | _          | 2             | Bur Ranglei |
| Beber fonftige Telbjeugamts: Offigier              | 1          | -             | g           |

Bur Fortbringung der Bagage der bei den Referven eingetheilten Artillerie-Mannschaft ift einer der zweifpannigen Wagen für 30 Mann bewilligt. Nebst biefen erhalt ein jeber Sauptmann einen ber vierspannigen Proviantwagen, auf welchem die vorrathige Montur und die Leberwerkforten ju führen sind.

Außer ben bei ben Batterien eingetheilten berittenen Chargen, erhalten jeder Artillerie = Oberoffizier vom Sauptmann abwarts, ferner alle Oberfeuerwerker und Stabboffiziers = Adjutanten, ein Dienftreitpferd.

Aus diesen Angaben wird sich nun ber gange Berbarf an Pferden verläßlich bestimmen laffen. Sierbei kommt aber noch zu bemerken, daß auf jedes Sundert bes ausfallenden Pferdebedarfs zur Bespannung der Resserve=Fuhrwerke noch 15 Prozent zum Ersag des Absganges angetragen werden muffen; wovon jedoch ansfänglich meistens nur 1/2 gestellt werden.

Die Befpannung der Geschütze und aller übrigen Fuhrwerke wird vom k. k. Militär-Fuhrwesenskorps, deffen Kommandant sich jederzeit bei der Hauptreserve befindet, geleistet. Aus dem ausgewiesenen Pferdebedarf ergibt sich der Personalstand der Fuhrwesensmannschaft; indem auf zwei Pferde immer ein Gemeiner, und auf 100 Gemeine 10 überzählige zum Ersat des Abganges gerechnet werden. Bon diesen werden beim Ausmarsch nur 5 wirklich gestellt, die übrigen aber später mit den Prozent-Pferden der Armee nachgesendet. Die sämmtliche Bespannung wird in Divisionen abgetheilt, welche 200 bis 230 Pferde stark sind, und sich durch Nummern unterscheiden.

Das Fuhrmefens : Perfonale einer Batte: rie zeigt ber nachftebenbe Musmeis. \*)

<sup>\*)</sup> Bu gwei ordinaren Batterien werden vom Fuhrmefen

|                        | 3  | 6    | 12   | 18 | ie ie  |
|------------------------|----|------|------|----|--------|
| Gattung der Batterie   |    | pfün | dige |    | Raval. |
| Offigier               | -  | -    | -    | -  | 1      |
| Wachtmeifter           |    | ı    | t    | 1  | 1      |
| Fourier                | -  | -    | -    | -  | x 1    |
| Rorporale              | 3  | 3    | 3    | 3  | 3      |
| Eingetheilte   Gemeine | 28 | 39   | 42   | 47 | 61     |
| Neferve                | -  | -    | 2    | 2  | 5      |
| privatbiener           | -  | -    | -    | -  | ,      |
| Schmied, Chaten        | 2  | 2    | 2    | 2  | 2      |
| Sattler, Gefellen      | i  | 1    | t    | 1  | 1      |
| Summe                  | 35 | 46   | 51   | 56 | 76     |

Die Berfaffung und betailirte Ausarbeitung bes gangen Ausruftungs = Entwurfes liegt dem Felds zeugamts-Kommandanten ob, zu welchem Behufe dems felben die nothigen Inftrukzionen ertheilt werden. Nach erfolgter Bestättigung des eingereichten Aufsages von hoben Orten erfolgt sodann die Ausrustung des Artil-lerie = Parkes durch das Feldzeugamt.

3. Ruder.

<sup>1</sup> Offizier, 1 Fourier, 1 Privatdiener, 2 Gemeine, 1 Offiziers-Reitpferd, 2 Bagagepferde und 1 der zweilpansnigen Bagagewagen eingetheilt. Ferner werden zu 2 der dreipfundigen und zu 2 der fechepfundigen ordinaren Bateterien 3 Fuhrwefens Gemeine in Referve angetragen.

#### III.

Der Uebergang der Franzosen bei Urdin= gen über den Rhein am 6. und 7. Sep= tember 1795.

Nach öftreichischen Originalquellen bargeftellt von Job. Bapt. Schele, t. t. Major.

Die Ereignisse des Feldzugs 1795 am Rheine, bis zu Ende des Juli, wurden im XI. und XII. hefte bes Jahrganges 1831 dieser Zeitschrift geschildert. Im? August bereiteten sich die Franzosen vor, die Offensive zu ergreifen. Jourdan eröffnete die Operazionen Unsfangs September mit dem Rheinübergange, welcher in den nächsten Blättern erzählt wird.

Die Franzosen hatten Anfangs Juli die pfalzische Regierung in Manheim aufgefordert, zu veranlassen, daß diese Stadt und das pfalzische Gebiet am Rheine von den kaiserlichen Truppen geräumt würden. Unter dieser Bedingung wollte Pichegru dem Gouverneur Freiherrn von Belderbusch Stillstand gewähsten, und Friedensunterhandlungen beginnen laffen, würde die Forderung verweigert, die Stadt bombaridiren. Die in Schrecken versetze Regierung verheimstichte diese Anträge vor dem k. k. Gen. Baron Rosspoth, der die östreichischen Truppen in und um Mansheim besehligte, und schickte am 5. Juli eine Deputas

gion an ben Rurfürften nach Munchen ab. - In ben , folgenden Tagen murbe eine eifrige Korrespondeng von bem Souverneur und von dem pfalgifchen Minifter Obernborf mit bem frangofischen Kommandanten ber Rheinicange fortgefest. Ben. Rospoth batte unter ber Sand Renntnig von diefen Umtrieben erhalten, fie bem &D. Graf Clerfant angezeigt, und gegen jedes Einverftand. niß der Pfalger mit dem Reichsfeinde protestirt. Um 12. war ber Feldmarfchall felbft in Manbeim erschienen, um bie Ertlarungen bes Ben. Rospoth ju unterftugen. Diese Bemühungen blieben jedoch fruchtlos; die Korrespondeng, bald ted geläugnet, bald burch Musflüchte beschönigt, bauerte fort; Mittheilung bes Inbalts, Aufflärung bes zweideutigen Benehmens, murben verweigert. Endlich tam die Deputagion aus Munchen gujuruck, und nun erließ der Minifter Oberndorf am 21. Juli ein Ochreiben an &M. Graf Clerfant, in welchem er bat : "bag bie Stadt von ben Oftreichern geraumt, von pfalgifchen ober andern Reichstruppen befest werben mochte, weil die Frangofen bieg verlangt, widrigenfalls die Stadt zu bombarbiren gedrobt batten." - Ochon am 22. Juli erfolgte die Untwort. Der Felde maricall verwarf die ungeziemende Forderung mit Nachbruck, und wies barauf bin, "bag bie Stadt burch bie in ber Rapitulagion ber Rheinschange gemachten Bebingungen gegen einen unmittelbaren Ungriff (vom linfen Ufer) von Geite ber Frangofen völlig gefichert fen." - Go murbe alfo bie forgenvolle Lage bes Felbmarfcalls burch biefe neue Befahr erfcmert, bie in bem Centrum feiner langen Linie ben feften Punkt betrobte, ber bie beiden Flugel verband; eine Befahr, welcher man, aus Ochonung ber beengenben politischen Bere

haltniffe, nicht mit Gewalt einen Damm entgegenfes gen wollte.

Eben bamals ichien jeboch auf einer anbern Geite bas Ginverftanbnif, welches ber mit feinen 4 Batail-Ions, a Estadrons auf bem linten Flugel am Oberrheine ftebenbe Pring Conbe mit Ben. Dichegru angefnupft batte, fur bie Muirten bie Musficht aufbebeutenbe Bortheile ju eröffnen. Die bortigen Unterbandlungen follen feinen geringeren 3med gebabt baben, als die Uberlieferung ber feften Plate bes Elfaß an bie Emigranten. Gie mabrten einige Monate fort. Uber man fonnte fich über bie Details biefes Unterneb= mens nicht vereinigen, und ploplich brach Dichegru, mabrideinlich aus Rurcht vor Entbeckung, bie Berbanb= lungen ab. - Much bie Erpedizion auf Quiberon, in welcher Salbinfel gegen Enbe Juni bie erfte aus England gekommene Emigranten = Divifion ge= landet batte, war in ber zweiten Galfte bes Juli be= reits gescheitert. - 2m 22. Juli murbe ber Friebe gwifden Frankreich und Gpanien gu Bafel abgefchloffen und bie Pprenaen - Urmee fonnte nach ber Benbee maricbiren; mo bie Ronaliften obnebin feine Eraftigen Unftrengungen gemacht batten, um bie Unternehmung auf Quiberon ju begunftigen. -

Der FM. Graf Elerfant erhielt damals einen vom 18. Juli aus Bien batirten Befehl, "durch offenfive Operazionen die Franzosen am Rheine zu beschäfztigen, und badurch die Bewegungen der Vendeer mittelbar zu erleichtern. Obwohl im Allgemeinen sich nur
auf Demonstrazionen beschränkend, sollte er boch jede
sich ergebende gunstige Gelegenheit schnell benützen, um
ben Feinden einen tüchtigen Schlag beizubringen. Die

Sauptoperazion follte nach dem Elfag ausgeführt werben." - Ein anderer vom 30. Juli batirter Befehl ordnete an, daß, jum Bebuf ber Musführung jenes Dlanes, votlaufig die gange am Rheine ftebende Dacht bes Raifers und des deutschen Reiches wieder in zwei Beere getheilt werden solle: in die haupt-Urmee, aus einem Theile ber kaiferlichen und allen Reichstruppen, unter dem &M. Graf Clerfant, - und in die Oberrbein = Urmee von ungefahr 75,000 Mann Oftreider, beren Kommando bem Ben. b. Rav. Grafen Burmfer übertragen murde. Die Lettere murde gu ben offensiven Operagionen nach bem Elfag bestimmt, und follte, biefem 3mede gemäß, mit Befchut und Beeresgerathe ausgeruftet werden. Um Rheine binab mußte fie fich bis an die Elz ausdehnen, und daber noch bas Lager bei Rappel befegen. &M. Graf Clerfant follte, mit Ubtheilungen ber Sauptarmee, am Rheine die Linie von Rappel bis Duffeldorf fichern, ben größten Theil feiner Macht aber im Lager bei Ochwegingen sammeln, und von dort aus jeden vom Feinde bedrobten Punkt unterftüßen. Es wurde ibm aufgetragen, wenn ber Feind, um die Oberrhein-Urmee angugreifen, zwischen Worms und Drufenbeim über ben Bluß ginge, benfelben mit feiner Sauptmacht angufallen. - Bugleich wurde bestimmt, welche Benergle und Truppen bei jeder diefer beiden Urmeen eins getheilt werden follten. Der Ben. d. Rav. Graf Wurmfer wurde zwar den Befehlen bes &M. Graf Clerfant nicht untergeordnet, aber auf bas medfelfeitige gute Einvernehmen und ftete zweckmäßige Bufammenwirken dieser beiden Feldberrn mit Sicherheit gerechnet. —

Um 6. August feste ber &M. Graf Clerfapt bie

ersten Truppen vom Mittels nach bem Oberrheine in Marich, und zu Unfang Septembers hatten alle diese Truppen ihre neuen Bestimmungsorte bereits erreicht. Die Oberrhein-Urmee bildete sich aus folgenden, bisher unter dem FBM. Baron Alvingy zur Bertheibigung bes Flusses aufgestellten Truppen:

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bat.                                       | Romp.                                  | Gst.                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| FME. Graf Colloredo=Mels, von           |                                            |                                        | ,                                       |
| Oberhausen bis an die Murg              | 4                                          | 16                                     | 12                                      |
| (die unter ibm gestandenen 5 Batail=    |                                            |                                        |                                         |
| lons, 3 Eskadrons Pfalger murben        |                                            |                                        |                                         |
| zur Hauptarmee beordert.)               | · •                                        |                                        |                                         |
| FME. Graf Latour, von der               |                                            |                                        |                                         |
| Murg bis Freistadt                      | 6                                          | 6                                      | 12                                      |
| Schwäbische Truppen, von Frei-          |                                            |                                        |                                         |
| ftabt bis Meiffenheim                   | 111/3                                      | -                                      | 8                                       |
| FME. Jordis, von Meiffenheim            |                                            |                                        |                                         |
| bis Sasbach                             | 5                                          | 6                                      | 8                                       |
| Das Condéifche Korps, von Greß.         |                                            |                                        |                                         |
| hausen bis Steinstadt                   | 31/6                                       |                                        | 9                                       |
| FME. Melas, von Sasbach bis             |                                            |                                        |                                         |
| an die Schweiz und Tirol                | 91/3                                       | 12                                     | 18                                      |
| Hierzu kamen die vom FM. Graf           |                                            |                                        |                                         |
| Clerfant gesendeten Eruppen             | 27                                         | 19                                     | 76                                      |
| Bange Starte ber Oberrhein-Urmee        | 655/6                                      | 59                                     | 143                                     |
| Mußer biefen Truppen murde e            | in gro                                     | ger Bi                                 | lage=                                   |
| rungsartilleriepart von Gungburg, e     | in zw                                      | eiter au                               | s der                                   |
| Gegend von Manheim, nach Freib:         | ırg. g                                     | eschickt.                              | Eben                                    |
| babin zogen 2 Kompagnien Stabsinfo      | anteri                                     | e, 14                                  | Esta=                                   |
| bron Stabsbragoner, und 150 Por         | ntons                                      | , deren                                | nur                                     |
| Clerfant gefendeten Truppen             | 65%<br>in gro<br>in zw<br>irg. g<br>anteri | 59<br>ofer Be<br>eiter au<br>eschickt. | 143<br>elages<br>s der<br>Eben<br>Estas |

50 bei ber Sauptarmee gelaffen wurden. Um 22. Aus guft kam ber Gen. b. Kav. Graf Burmfer in Freis

burg an. Das Geniewesen leitete ber Gen. Baron Lauer, die Felbartillerie Gen. Funk, die Belagerungs-artillerie Gen. Unterberger, ben Dienst bes Generals ftabes Oberftlieutenant Duka. —

Die frangofische Regierung batte, balb nachbem ber Friede mit Preugen ju Bafel geschloffen worden, ibre Aufmertfamteit befonders nach bem Rheine gewenbet. Aubry, mit der Leitung bes Rriegemefens beauftragt, foling Ende Uprils bem Boblfahrtsausschuffe vor : "Pichegru folle mit ber Rhein- und Mofel-Urmee auf zweien ber Punkte Rebl, Breifach ober Oppenbeim über ben fluß geben, und Manbeim angreifen. Gobalb biefe Stadt gefallen mare, follte Jourdan bie Same bre und Maas-Armee bei Rheinfels und Sanct Goar über den Rhein führen. Dann follte Maing auch auf bem rechten Ufer eingeschloffen, und ber Ungriff auf biese Stadt von allen Geiten begonnen werden." -Die beiden frangofifchen Feldberen murden über biefen Borfdlag ju Rathe gezogen. Gie verwarfen benfelben ganglich, bezeichneten bie im Plane vorkommenden militarifden Berftoge, und flagten über ben elenden Buftand ihrer Truppen. Bei beiden Urmeen befand fich gar tein Transportsfuhrmefen, und Artillerie und Reiterei hatten einen großen Ubgang an Pferben. Jourban allein forberte 25,000 Pferbe fur die verschiedenen Dienstedzweige und bie Truppen ber Gambre und Maas-Armee. Bei bem berrichenden Geldmangel mar die Beeresverforgung in ganglichen Berfall gerathen, und mo nicht die in den besetten gandern erpregten Requisizionen aushalfen, blieben die Truppen dem empfindlichften Mangel preisgegeben.

Indeß mußte bie nachfte offenfive Operagion boch

immer mit Überschreitung bes Rheines beginnen. Daher ließ Jourdan auf ber Waal, Maas und Mosel
alle jum Brückenschlag tauglichen Schiffe wegnehmen,
und sie nach Roblenz schaffen. Bu derselben Zeit hatte
Pichegru seine Truppen langs bem Oberrheine hinauf, bis an die Grenze der Schweiz ausgebreitet, und
sein Hauptquartier nach Breisach, bald darauf sogar nach
Hüningen verlegt. Um die Mitte Augusts verbreiteten
sich weit übertriebene Gerüchte von der Stärke Pichegrus. Der FIM. Baron Alvingp, der den Kordon am
Oberrheine kommandirte, glaubte, einen Übergangsversuch, — die Schweiz, eine Berlegung ihres neutralen Gebietes, erwarten zu muffen.

Eben fo ernfte Beforgniffe erregten bie Borbereis tungen ber Frangofen am Dieberrheine bei bem benfelben entgegenstebenben Rorbon. Der &D. Graf Clerfant batte am 4. Muguft, weil ber R3M. Graf Bengel Colloredo von ber Urmee abgerufen worben, bas Rommando feines rechten glugele, ober ber vom Ungerbache und Duffelborf bis an bie Labn ftebenben Truppen, bem F3M. Grafen Bartensleben übergeben, ber im Bad Emms fein Quartier nabm. Die Frangofen batten befonders bei Urbingen viele Schiffe versammelt, welche jum Theil aus Solland beraufge= bracht worben waren. Der RDR. Graf Erbach fanb mit feiner Divifion in jener Begend am rechten Ufer, und bilbete ben außerften rechten glugel ber E. E. Saupt= armee. Da biefe Strecke ber faiferlichen Stellungen gu= nachft bedrobt ichien, wurden noch am 5. Muguft 3 Bataillons und 4 Estadrons von ben Divifionen ber RMEts. Pring Burtemberg und Brugglad, rechts am Rheine binab, in Marich gefest. Der baburch auf 5 Bataillons, 11 Rompagnien und 17 Estadrons verftartte RDE. Graf Erbach erbielt Befehl, bie Befetung von Duffelborf ben Pfalgern gu überlaffen, und mit bem Saupttheil feines Rorps am 6. ein Lager bei Ralkum ju beziehen. Geine übrigen Truppen bemachten bas Ufer von bem Musfluß ber Bipper über Duffelborf bis Ungerort. - Opater erhielt ber &DE. Graf Erbach noch 2 Bataillons und 6 Kompagnien, und gablte bann um bie Mitte Augusts 7 Bataillons, 17 Kompagnien und 17 Estadrons. — Die von den Divifionen Burtemberg und Brugglach rechts abmarichirten Truppen murben benfelben fogleich durch eine allgemeine Rechteruckung wieder erfett. Gie erhielten auch noch bedeutenbe Berffarkung. Dann ftanben von ber, 8 Bataillons, 18 Kompagnien, 13 Eskadrons gablenden, Divifion Burtemberg bie 18 leichten Rompagnien auf dem Kordon von der Wipper bis an bie Gieg; ber Pring felbst mit 3 Bataillons, 8 Estadrons im Lager bei Bigborf, um Erbach ju unterftugen, oder ibn aufzunehmen; Gen. Froblich mit 5 Batails lons, 5 Estadrons links von ber Mundung ber Gieg, um Bonn zu beobachten. - FME. Brugglache Divifion mar am 15. August bis auf 10 Bataillons, 11 Rompagnien, 16 Eskadrons verftarkt worden. Gie bemachte die Rheinstrecke von der Gieg bis an die Sabn. - Die Garnison von Chrenbreit ftein betrug 3% Bataillone, 2 Kompagnien. - Der gange, unter bes F3M. Graf Wartensleben Befehlen ftebende rechte flugel gablte nach der Mitte des Augusts, in 20% Bataillons, 42 Kompagnien, 46 Eskabrons, - 32,197 Mann, mit 5000 Reiterpferben. -

Durch die ermabnte Abruckung vieler Truppen an

den Oberrhein wurden auch in der Aufstellung des Centrums und linken Flügels der t. f. Saupt- und Reichsarmee bebeutenbe Beranderungen berbeigeführt. Um bie Mitte August hatten biefe Beeres. theile folgende Stellungen und Starte : RME. Staaber, mit 9 Bataillons, 18 Kompagnien, 152 Estabrons, ober 9801 Mann, fand vom linken Ufer ber Labn bis an bas rechte bes Mains. Gobald ber rechte Flügel Unterftugung zu bedürfen ichien, follte er feine Eruppen an der Cabn fammeln. - Die Garnison in Maing gablte, in 20 Bataillons, 12 Kompagnien, 14 Estadrons, - 14,272 Mann. - Ben. Graf Riefd, mit 2 Bataillons, 12 Kompagnien, 13 Eskadrons, ober 6028 Mann, ftand auf bem linken Ufer ber Murg, von Main Bifcofsbeim bis Erfelben. Das fachlische Rontingent, von 8 Bataillons, 2 Rom= pagnien, 20 Estabrons, ober 8026 Mann, lagerte bei Räferthal, und bielt den Rhein von Lamprechts= beim bis an ben Musfluß bes Redars befest. -Ben. Baron Rospoth befand fich mit 11/6 Bataile lons, 2 Estabrons, ober 1415 Mann, in Manbeim. - FDR. Baron Comerging befehligte bie bei Och we gingen lagerben 7 Bataillons, 20 Rompage nien, 16 Estabrons, ober 9803 Mann. - Bei Bodenbeim lagerte ber Ben. Pring Bfenburg mit 5 Bataillons, 3 Estadrons, ober 1874 Mann pfalgis icher Truppen. — Der Oberft Stal hielt mit 1 Bataillon, 4 Rompagnien, ober 1034 Mann, Philipps. burg befest. - Bu ber Saupt: und Reichsarmee murben auch noch bie ich mabifden Eruppen bes R3M. Stain gerechnet. Diefe gablten 11% Bataillons, 1 Estabron, ober 8013 Mann. Gie maren bermalen noch in weiter Entfernung am obern Rhein, bei Rehl und von Freistadt bis Meissen heim, aufgestellt. —

Die fammtlichen Truppen bes Centrums und bes linken Flügels ber E. f. Saupt- und Reichsarmee gable Bat. Romp. Est. ten also in " 643/6 68 91 58,392 ber rechte Klügel in . 294/6 46 42 32,197 also die Sauptarmee, mit ben Ochwaben, 941/6 110 137 die Oberrbein-Urmee, obne Odmaben, aber mit ben 543/6 59 135 75,000 Conbeern . und die gange am Rheine aufgestellte Macht bes Raifere und Reiches . . . 128% 169 272 165,589

Um 2. August mar ber Chef bes frangofischen Rriegs-Departements Mubry aus dem Boblfahrtsausschuffe getreten. 3hm folgte ber Ingenieur Letourneur be la Mande. Somit murbe auch der frubere Plan, "bag Didegru bei Breifach, ober an einem andern wohlgemable ten Dunkte, ben Oberrbein überschreiten folle," aufgegeben. Es icheint, bag es von nun an ben am Rheine ftebenden Feldherren überlaffen blieb, Borfcblage zu ben nachsten Operagionen gu machen. Dichegru batte mebrere Monate mit zwecklofen Sin- und Bermarichen zwis fchen bem Rheine und ben Bogefen verloren. Er fcbien fich in Unthätigkeit ju gefallen, und mar ohnehin, mas man zwar bamals in Frankreich nicht abnete, burch langere Zeit mit bem Pringen von Conde in gebeimen Unterhandlungen gestanden. Gobald alfo Jourban fich angeboten haben mag, mit feinem Beere bie offen-

fiven Overagionen ju beginnen, fant er williges Bebor bei ber Regierung, und batte feinen Biderfpruch von Didegru zu befürchten. - Dann verabredete Jourban mit ben Ronventebeputirten ben Operagioneplan. 2016 beffen Grundlage murbe bie Berletung ber Demar-Eagionslinie und ber preußischen Reutralitat angenom= men. Der außerfte rechte Flügel bes &DR. Grafen Er= bach lebnte fich an ben Ungerbach. Der lanbitrich von diefem Bache über Ungerort und Eichelfamp gegen Beften bis Duisburg lag binter ber von Frankreich vertragemäßig anerkannten preußifden Reutralitätelinie. Reine Militarftrafe mar bier fur die Truppenburdjuge bedungen. Jourban und bie Deputirten aber fanben, "baß jene, zwar burch bie Demarkazionslinie gefduste, Gegend jum Bergogthum Berg, folglich bem Rurfurften von ber Pfalt gebore, welcher bamals noch fein Rontingent bei ber f. E. Saupt- und Reichsarmee fteben batte. Da berfelbe fur feine Staaten ber Meutralitat noch nicht beigetreten fen, fo fonnten biefe auch nicht als neutral angefeben werben." - Es murbe alfo befcloffen, die preufifche Demarkazionslinie in biefem Ralle feineswegs ju beruckfichtigen, bas binter berfelben liegende bergifde Gebiet mit frangofifden Rolonnen gu burchziehen, und auf folde Beife ben rechten Flugel ber Offreicher ju umgeben.

Um die Mitte des Augusts bemerkten die Raiferlischen, daß die Frangosen bei Neuwied ebenfalls einen Abergang vorbereiteten. F3M. Graf Bartensleben ließ fogleich am rechten Ufer Schangen anlegen. Der Feind suchte, burch bas bestige Feuer aus zwölf am linken Ufer aufgeführten Geschützen die Arbeit zu floren. Densnoch wurde dieselbe mit angestrengtester Thatigkei

bigt, und icon am 20. bas Gefchut eingeführt. Durch bas frangofifche aus Ranonen und Saubigen mit Rugeln, Rartatiden und Granaten gegen Neuwied gerich. tete Reuer mar mehrmals Brand entstanden, und bie dort aufgestellten faiferlichen Rompagnien gablten am 13. August 5 Tobte, - vom 13. bis 17. August 5 Tobte, 17 Vermundete, - in ber Nacht vom 18. auf ben 19. wieder 2 Tobte. In den folgenden Tagen find feine Berlufte angegeben , aber vom 30. August bis 4. Geptember wieder 5 Tobte, 12 Bermundete aufgeführt, unter beren Letteren fich ein Offizier befand. - Bei Urbingen fuhren die Frangofen fort, Truppen und Schiffe ju fammeln, die Babl ber Batterien und Schangen zu vermehren, und diefe mit vielem Befchute gu verseben. Eben so eifrig murben bort die Gegenvortebe rungen von ben Oftreichern betrieben. - Uber bie Giderheit der rechten, an die preufische Reutralitätelinie geftütten Klanke konnte fich um fo weniger ein Zweifel ober eine Besorgniß erbeben, ba ber preußische Oberft Tichirsty aus Wefel am 7. August bem &ME. Graf Erbach, auf beffen Unfrage, erflaret batte, "daß zwar bie Odifffahrt auf bem Rheine ben Frangofen freiftebe; daß aber das rechte Rheinufer die Neutralitätslinie begrenge. Die Rechte biefer Linie mußten unverlett bleis ben, und er werde mit außerster Gorgfalt dafür ma. den." Noch am 15. Muguft batte ber Oberft ben &DR. Grafen Erbach ichriftlich und bringenbit ersucht, "bie Neutralitätelinie am Ungerbache, welcher bier die Grenge berfelben mache, fo wie bisber gefcheben, auch in ber Butunft nicht ju verlegen, feine Patrullen über biefen Bach ju fenden, u. f. w." - Er fügte bie Berfiderung bei, "baß er unter Ginem auch bei ben Franjosen bie vertragsmäßige Unverlegbarteit ber Reutralitätslinie ebenfalls in zwedmäßige Erinnerung bringen laffe." —

Indef Jourbans Urmee nach bem galle von Luremburg burd bas Blockabetorps, welches Gen. 5 a. tro von dort anden Rhein führte, anfebnlich verftaret worben mar, batten bie Bewegungen ber faiferlichen Truppen am Oberrbein, welche nur allein die Bilbung einer felbftftanbigen Urmee bezwecten , bei Dichegru eine große Laufdung bervorgebracht. Er glaubte namlich , baß Ben. b. Rav. Graf Burmfer mit einem farfen Rorps burd Baiern und Tirol nach Stalien giebe. Bon biefer irrigen Meinung befangen, erftattete er feine Berichte an bie frangofifche Regierung, und verleitete biefe ju bem Befehl, baf Ben. Dennier 10,000 Mann ber Rheinarmee nad Stalien fubre. Wirklich murbe biefes Rorps über bie Ulpen entfendet, und baburd Dichegrus Streitmacht bebeutenb gefdmacht. - Die vier vor Daing ftebenben Divifionen feiner Urmee ließ Dichegru in voller Unthatigfeit. Dur murbe binter benfelben eine Menge Beidus, Munigion und anderes Belagerungsgerathe aufgebauft, und 211les für ben ernften Ungriff vorbereitet, welcher begin. nen follte, fobalb Jourdan ben Rhein überfdritten, und auf bem rechten Ufer die Ginichlieffung von Maing vollenbet haben murde. - Der von Dichegru felbit geleitete Berfuch, Daing aus einer im freien Relbe aufgeführten Saubigenbatterie mit Granaten gu befdie: fen , murbe mehrere Dachte , mit gewechfelter Mufftellung jener Batterie, aber ohne bie minbefte Birfung auf ben Plat, wieberholt. - Den rechten Klugel ber Rheinarmee tommanbirte bamals Ben. Defair, und

bier wurden fruber Bewegungen und Unftalten gemacht, welche bie Abficht eines Überganges anzubeuten ichienen. Es war auch wirklich im Plane gewesen, bei Guningen, ober an einem anbern mobigelegenen Puntte jener Gegend, ben Abein mit einem Korps ju überfdreiten, bas fobann in bas fubliche Deutschland vorbringen follte; mabrent Jourdan nach feinem Ubergange Main, auf bem rechten Ufer umfcbloffe. Aber die Berftarkung ber kaiferlichen Dacht am Oberrheine, im Auquit, machte biefen Dlan unausführbar. - Um 7. Muguft erbauten bie Frangofen bei Oppenbeim eine Batterie. Die Raiferlichen beeilten fich, berfelben auf bem rechten Ufer eine andere entgegenzuseten. Much bei Bingen ließ Pichegru an Schangen arbeiten, und jum Scheine Borbereitungen jum übergange machen. Alle biefe Unftalten maren jeboch zu feinem ernstlichen 3wede bestimmt. Sie follten nur bie Oftreicher auf ibrer gangen Linie in Beforgniß erhalten, und fie erfullten auch wirklich biefen 3med. Außer biefen Demonftrazionen batte Dichegru aber eine wirklich bebeutenbe Diversion vorbereitet, indem er mit ber pfalgischen Regierung zu Manbeim bie gebeimen Unterhandlungen, welche bie Uberlieferung ber Stadt jum Begenftanbe hatten, eifrigft fortfette. Dichegrus Unfichten ju Enbe Mugufts geben aus einem Ochreiben bervor, welches er am 1. September an ben Mazionaltonvent erließ. Er fagte in bemfelben : "Es fen bem Ben. b. Rav. Graf Burmfer befohlen, fogleich über ben Rhein zu geben, und berfelbe babe bierzu icon alle Unftalten getroffen. Die Emigranten unter Condé brobten, burch bie Ochweig einen Einfall auszuführen. - Die Raiferlichen aber batten ihr Centrum, burch Entfendungen nach beiben

Flügeln, bebentend geschwächt. Daher werbe er (Pichegru), sobalb er Pferde für seine Pontons erhalten, von Oppenheim aus, eine Diversion aussühren, 12 bis 15,000 Mann über den Rhein in das Darmstädtische werfen, und sich bort mit benselben so lange halten, bis die kaiserlichen Feldherren Truppen von ihren Flügeln gegen die Mitte gezogen hatten, und folglich der Zweck der Diversion vollkommen erreicht seyn würde. Auch könnte, gleich nach dem Ubergange jenes Korps, die Stadt Manheim aufgefordert, und (auf dem rechten Ufer) bombarbirt werden; wie es die Kapitulazion der Rheinschanze zugestehe."— In eben diesem Sinne schrieb damals Pichegru auch dem Gen. Jourdan.

Mus ben Unftalten ber Frangofen bei Urbingen, Neuwied und Oppenheim, aus ber fortwährenden Bus fammenziehung ihret Truppen gegen biefe Puntte, folof ber &M. Graf Clerfant, baß beibe feinbliche Urmeen ju gleicher Beit bie Offensive ergreifen murben. In ber, allem Uniceine nach, jum Sauptübergang ausersebenen Gegend bei Urbingen batte indeft der RME. Graf Erbach feine Stellung in fo weit verftartt, als es bas Tetran erlaubte; und es burch bie Relbbefefligungefunft, bei befdrantten Mitteln und Reit, bewirft werben tonnte. Der Rhein macht in diefer Begend, in feinem Caufe von Raiferswetth bis Duisburg, eine febr ftatte Krummung gegen Gubmeft: In bem tiefften Puntte betfelben liegt am linten Ufer Urbingen. Am rechten Ufer, in bet Landjunge, mar bie Stellung des &DRE. Graf Erbach genommen. Diefes Ufer war hober als bas Linke. Ein Theil ber Truppen lager. te auf ben Boben gwifchen Garem und Chingen, bie Sauptmacht zwischen Raltum und Ungermunbe,

Eine Abtheilung war oberhalb Duffelborf entfendet, und hatte fich beim Saufe Samm, in ber Rrummung gegenüber von Beerd, aufgestellt. - Es murbe beim Erbachischen Rorps fcon feit bem Juli an brei bintereinander liegenden ginien gearbeitet. Die Erfte folgte dem Laufe bes Rheines von Butum, über Rheinheim, Dammhauf, Grind und Chingen, bis Ung erort. Gie beftand aus einigen und zwanzig in ben Uferbamm eingeschnittenen Batterien, Ochangen und Rleichen, welche burch einen Laufgraben gufammenbingen. Die zweite Linie lag vorwarts Dunbelbeim, und ihre brei Ochangen maren, sowohl unter fich, als auf beiben Flügeln durch Laufgraben mit ber vorderften Linie, und durch diefelbe mit Butum und Chingen verbunden. Die Batterien in diefen beiben Linien maren bestimmt, burch ihr Reuer bie Canbung feindlicher Schiffe ju verhindern. Doch bie Lage ber Gegend mar fur ben Reind fo vortheilhaft, bag RDR. Erbach nicht boffen burfte, diefe Ochangen lange gegen bas kongentrifde Feuer ber frangofifden Batterien vom linken Ufer ju erhalten. Er mablte baber, um auch nach ausgeführter Canbung bem Borbringen bet Frangofen aus ber Erdjunge mit Bortheil ju wiberfteben, eine britte Linie auf ben Boben binter Dunbelbeim, welche bem Reuer ber jenfeitigen feindlichen Batterien nicht fo ausgesett mar. Diefe murbe von eilf fich mechfelfeitig bestreichenben Rebuten gebildet, beren funf gang gefchloffen maren. Gie begann links ebenfalls an ter vorberften Linie, zwifchen Rheinbeim und Butum, und lief bann auf ben vor Soltum, Garem und Chingen liegenden Boben bis Ungerort. - Die gesammten Berte aller brei Linien zwischen Butum und Angerort murben auf hundert und dreiundsiebzig Geschütze eingerichtet.

— Wenn die Franzosen durch Frontalangriffe alle brei Stellungen überwältiget hätten, wollte FML. Graf Erbach sich zwischen Sabertamp und Butum aufstelelen; ben rechten Flügel an den Angerbach gestützt, den linten bis gegen Butum ausgebehnt.

Die von bem Bogen bes Aluffes umgebene Canbe ftrede gleicht einer Salbinfel, und biefe Lage mar an und fur fich mobl geeignet, um einen Ubergang vom linfen nach bem rechten Ufer auszuführen. Die Franjofen errichteten an bem bie Erdjunge beftreichenben Bogen bes linten Ufers, auf ber Strecke von Bellep über Urbingen bis Blorsbeim gegenüber von Un= gerort, viergebn Batterien. Gie erhöhten biefelben, fo weit biefes nothig mar, um die auf bem von Matur boberen Ufer liegenden faiferlichen Batterien ju beberrichen, ober wenigstens von biefen nicht dominirt ju werben. - Drei Batterien, nebft vielen Eraverfen, wurden in der Bobberger Infel unterhalb Urbin= gen angelegt. Dad biefer maren 300 Frangofen am Abend bes 11. Muguft übergefchifft, batten bas faifer: liche, nur aus 1 Rorporal und 15 Scharficuten beftes bende Pifet verjagt, und in ber folgenden Racht bie Erbarbeit begonnen. Diefe Infel batte von ben Raiferlichen nicht ftarter befett, und mit Batterien und Goangen verfeben werben tonnen, weil fie felbit, und bie Bugange vom rechten Ufer ju berfelben, von ben franjoffden, bei Bobberg und Urdingen angelegten, Batterien eingeseben und beberricht maren. Much fonnten bie taiferlichen Batterien in ber Rolge bie Berbinbung ber Frangofen mit diefer Infel nicht binbern. - Einige anbere

Batterien waren von den Frangofen gegenüber von D fi ffelborf erbaut worben. In Allem wurden 138 Befoune in den Batterien von Gellev bis Blorsbeim, 27 in jenen gegen Duffeldorf vertheilt. - Auffer den eben erwähnten, von Duffelborf bis Angerort an beiden Ufern des Abeines errichteten, Batterien und Schanzen, was ren noch feit bem vorigen Berbfte und Winter viele anbere Berte auf ber Strecke von Ling am Rheine abwarts von ben fich gegenüberftebenden Truppen beider Theile erbaut worden. Die gange Babl ber gur Bemaffnung aller am Dieberrhein von Ling bis Angerort angelegten Werte erforberlichen Befduge batte bei ben Raiferlichen am rechten Ufer 401, bei ben Frangofen am linken 476 betragen. - Bur Überichiffung von Truppen murben von den Frangofen mehr als bundert Dontons von ber Mofel ju Canbe nach Urbingen gebracht, - viele gabrzeuge nachft Duffeldorf in ber Mundung ber Erft gefammelt, und eine Ungahl von Bo großen bollanbischen Schiffen, beren jebes 400 bis 500 Mann faffen tonnte, am linten Ufer, gegenüber von Gidelfamp, jufammengeführt. Mus holland maren noch fiebgig bis achtzig fogenannte Roblenschiffe im Unguge, melde auch wirklich in ben erften Sagen bes Geptembers bei Effemberg unterhalb Abeinberg eintrafen.

Während, diesen Vorbereitungen, in der ersten Sälfte des Augusts, war die Sambre und Maas-Armee folgendermaßen vertheilt: die Division Lefebvre kanstonnirte in der Gegend bei Urdingen, — Morlot bei Meuß, — Eilly bei Gladbach, — Championnet bei Köln, — Grenier zu Bonn, und von da längs dem Rheine hinab bis Andernach, — Bernadotte bei Beifefenthurm, Neuwied gegenüber, und bei Keltig, — Pons

cet bei Metternich, - und bie Divifton Marceau von Robleng bis Rheinfels. - Bon ber Unfangs genannten Divifion Lefebore lagerten die Infanterie bei ben Dorfern Rriemersbeim und Emerid, - bie feit ber Mitte Augusts gusammengezogenen Grenadiere rechts zwischen bem Berthof und Friemersbeim, - bie-Reiterei binter ber Infanterie gwifden biefem Orte und Berdumt. Die Division Morlot fam bamals auch in ber Rabe von Urbingen an, lieferte ibre Grenadiere jur Bufammenfegung eines eigenen Rorps, und gab fogleich goo Arbeiter jum Bau ber Schangen. Bom Abend des 19. August an, mußte Lag und Racht immer ber britte Theil ber Division ju biefer Arbeit acht volle Stunden verwendet, und bann burch bas zweite, bie fes nach acht Stunden burch bas lette Drittheil ber Dipi : fion abgeloft werden. Um 25. August wurde Ben. Morlot im Rommando feiner Divifion burch Gen. Grenier erfett. Um 26. murbe es auf bas ftrengste unterfagt, irgend eine Perfon nach bem rechten Ufer paffiren gu laffen. Zwar blieb bie Überfahrt vom rechten nach bem linten Ufer geftattet; aber bie Rudtebr ber Sinubergelangten mar ebenfalls ftreng verboten.

Jourdan wollte die auf der Strecke des rechten Ufers von Duffeldorf bis Angerort aufgestellten kaiserstichen Truppen des FME. Erbach durch ein verheerendes Geschützeuer von demselben vertreiben laffen. Aus der Bodberger Insel sollte dann ein Theil des linken Blügels in die Erdzunge übergeben, und nach der Spitze berselben, gerade von Ur din gen aus, die Schiffbrusche geschlagen werden. Der rechte Blügel sollte einige Tage früher, bei Neuwied, von dem am linken Ufer liegenden Dorfe Weissenthurm und der unterhalb best

felben gelegenen Infel aus, Demonftragionen machen, als ob bort ein Ubergang ausgeführt, und ber Ructjugsmeg bes taiferlichen rechten Rlugels an bie Labn bedrobt werden wollte. Dadurch boffte Jourdan, den \$3M. Graf Bartenbleben in feinen Stellungen feftgubalten, auch noch mehrere faiferliche Eruppen nach Meuwied ju gieben. - Wirklich bemachtigte fich in ber Ract bes 1. Geptembers ber Ben. Jacopin mit 1200 Grenadieren ber Meuwieder Infel. Das Feuer ber faiferlichen, am rechten Ufer liegenden, Batterien vermochte es nicht, Die Frangofen aus biefer Infel gu vertreiben. Gie erbauten nun in berfelben brei Batterien, und am linken Ufer murbe bie Babl ber icon früher errichteten Ochangen mit einigen neuen vermehrt. Um 2. September fubren bie auf ber Mofel gefammelten Schiffe aus biefem Rluffe in ben Mbein, und unaufgehalten burch bas Reuer ber Reftung Ehrenbreitftein, ben Strom binab, binter die Meuwieder Infel. -Nachdem diefe Diverfton bei Neuwied ben beabsichtigten Bred erreicht haben murbe, mogu Jourban boch einis ge Tage erforderlich glaubte, follten am 6. Geptem: ber bie Divifion Grenier bei Urbingen, Die Divifion Championnet bei Samm oberhalb Duffeldorf, den Ubergang ausführen, bie Lettere biefe Stadt ju überrum: veln fuchen, ober fie burch Befdiegung aus ben am linken Ufer angelegten Batterien jur Übergabe notbis gen. Die Divifion Lefebore und Die Referve unter Gen. Tilly maren bestimmt, jur namlichen Beit bei Gicheltamp auf das neutrale Bebiet überzugeben, den rechten Alugel ber Oftreicher in Die Rlanke ju nehmen, und baburd beren gange Aufstellung am Nieberrheine unnut und unhaltbar machen.

Mus feinem Sauptquartier Crefelb batte Jour: ban im Muguft alle biefe Unftalten geleitet. 2m 26. begab er fich mit feinem Generalftabe nach Roblen g. Die vier Divifionen Grenier, Championet, Lefebore und Tilly bilbeten nun ben linten Flügel bes Bees res, gabiten in Muem uber 40,000 Mann, und wurben bem Befeble bes Gen. Rleber untergeordnet. Jourdan boffte, burch biefe Operagion feines linken Alugels über ben Rhein, vor Allem die Divifion bes FMC. Graf Erbach von bem Saupttheile bes Bartens: lebenichen Rorps abjufdneiben , und biefelbe aufzureis ben. Dann wollte er am rechten Rheinufer binaufmar= fdiren, und bie nachften oftreichifden Divifionen uber bie Wipper und Gieg jurudbruden. Run erft foll= ten auch bie unter Gen. Sarrys Befehle vereinigten Divifionen feines rechten Flügels bei Deuwied über ben Rbein geben, und fich mit ibm an ber Labn vereinigen. Mit feiner gangen Macht von 80,000 Mann wollte er ferner bie Raiferlichen von ber Labn an ben Main brangen, und Maing auf dem rechten Ufer burch Gen. Kleber mit ber Balfte ber Gam= bre und Daas : Armee einschließen laffen. Diefer Beneral, fo wie Ben. Ochaal auf bem linten Ufer, follten ben Ungriff auf bie Festung mit größtem Rach= bruck beginnen , und Jourdan wollte mit ber zweiten Balfte feines Beeres Die Belagerung beden. - Di= chegru follte mit einem betrachtlichen Rorps ber Rhein und Mofel-Urmee bei Oppenbeim über ben Rhein in das Darmftabtifche Bebiet vordringen, und Die Berbindung gwifden ben beiben Beeren bes FD. Graf Clerfant und Gen. b. Rav. Graf Burmfer abichneiden. Die Frangofen bofften, bag bie faiferlichen

Felbherren durch diese Operazionen genöthigt werden würden, den Rhein ganz zu verlaffen, um fich hinter bem Neckar wieder zu vereinigen. —

Die Frangofen trafen ibre Unftalten bei Urbin :gen mit fo vielem Carm, verbargen ibre offenfiven 26. fichten feineswege, und ichienen, fich um bie Erbarbeiten, welche die Oftreicher am rechten Ufer vorbereis teten, um bier eine Candung ju bindern, fo weniggn bekummern, bag ber RME. Graf Erbach endlich auf bie Bermuthung gerieth, ber Feind wolle bier nur burch fcinbare Unftalten feine mabre Ubficht verbergen, ben Übergang aber wirklich entweder innerhalb der preußis fchen Neutralitätelinie, ober oberhalb Duffeldorf ausführen; wo der Rhein bei Samm den Frangofen eine eben fo vortheilhafte Rrummung bot, wie jone bei Urbingen mar, und überbieß auch noch bie Ochiffe, vom rechten Ufer unbemertbar, in der Mundung ber Erft versammelt werben konnten. Mun fant gwar RDR. Graf Erbach mit bem Saupttheil feines Rorps, bei Raltum, beinabe in ber Mitte biefer bebrobten Strecke, ' und tonnte jedem angegriffenen Punttel ichnell genug ju Bilfe fommen. Uber ba man annehmen mußte, bag der Reind feine Overagionen mit Ubermacht beginnen merbe, fo mar ju befürchten, bag RDR. Erbach burch die Entwickelung berfelben von der ihm zunächst, an der Wipper, ftebenden Divifion bes RME. Pring Burtemberg getrennt, und diefer, ebe fich Erbach mit ibm auf rudwärtigen Wegen zu vereinigen vermöchte, an bie Sieg jurudgebrudt werben tonnte. Auch nach ber bort quegeführten Vereinigung bes RME. Dring Burtem. berg mit bem FME. Baron Brugglach, murben biefe beiden Generale ju fcmach fenn, ben Feind aufzuhalten, und daher ben Ruckjug an die Lahn fortsetzen mussen. — Als Jourdan, wie icon erwähnt, am 26. Ausgust sein Hauptquartier nach Roblenz verlegt hatte, verbreitete sich unter ben Einwohnern jener Gegenden die Meinung, daß der Übergang zwischen Koblenz und Andernach ausgeführt werden durfte. Die kaiserlichen Generale ließen sich jedoch durch diese Demonstrazion keineswegs in der richtigeren Unsicht, welche sie von dem Plane der Gegner gefaßt hatten, irre machen.

Bei biefer gefahrvollen Lage bes rechten Flugels faßte ber ADR. Graf Clerfant ben Entichluß, für ben oben erörterten nachtbeiligften Rall bes vom rechten glügel an die Cabn auszuführenden Ruckzuges, - mit ben bei Ochwegingen gelagerten Truppen und bem fachlichen Rorps am Rheine hinabzugieben, und ben 839. Graf Wartensleben aufzunehmen. Doch auch biefes Borbaben ichien mit Gefahr verbunden : ba bie Unftalten der Frangofen bei Oppenheim die Absicht, dort einen Übergang auszuführen, beutlich verriethen, und auch in biefer Gegend bie Unwefenheit eines bedeutenben Truppenforps notbig machten. Der Reldmaricall ftellte baber am 26. Auguft an ben Ben. b. Kav. Graf Burmfer fdriftlich bie Frage: "ob beffen bevorftebenbe Operazionen es bemfelben erlaubten, bie Strecke bes Rheines von Rappel (an ber Acher, norboftlich von Rebl) über Raftadt bis Graben (meftlich von Bruchfal), nicht nur jest, fondern auch in ber Folge zu bewachen." Der glügel-Abjutant Major Graf Plunket wurde mit biefem Odreiben nach Freiburg abgefdict, - Sierauf antwortete Ben. b. Rav. Graf Burmfer burch ein Ochreiben vom 28. August, "bag er, ohne Rachtheil für feine Operagionen, Die Doften Freiftabt, Stolbofen und Mühlburg noch vierzehn Tage, bis vier Woschen besetzt halten könne." — Nun ließ der Feldmarsschall am 31. August 4 Bataillons, 6 Kompagnien und 8 Eskadrons von Schwehingen, und das ganze sächsische Korps von Käferthal, an den Main aufsbrechen, wo sie bei Rüsselheim ein Lager bezogen. Un eben diesem Tage mußte FML. Staader 2 Bastaillons, 6 Eskadrons zum F3M. Graf Wartensleben abschieden. FM. Graf Clerfant verlegte zugleich sein Hauptquartier von Schwehingen nach Große estau. Er selbst reiste mir der Post zum rechten Flügel ab, um in eigener Person die Vorbereitungen des Feipdes und die Gegenanstalten des FML. Graf Ersbach zu besichtigen.

Um 1. und 2. September batte ber &D. Graf Clerfant die Vertheidigungsanstalten bei Neuwied und Urdingen unterfuct, und biefelben der örtlichen Lage und den Umftanden vollig angemeffen befunden. Der RME. Graf Erbach gablte damals, in 7 Bataillons, 17 Rompagnien, 17 Estadrons, 11,091 Mann unter ben Baffen. Diefe maren jedoch auf ber mit den vielen Rrummungen bei vierzebn Stunden lan: gen Rheinstrecke von der Bipper bis jum Angerbache vertheilt. Die von Angerort, über Chingen, Grind, Dammbauf und Rheinbeim, bis Butum am ' Ufer bes Rheines errichteten Schanzen und Laufgraben maren von 3 Rompagnien Ocharficungen unter bem Oberft von Bellachich fo befest, bag bie Balfte ber Mannschaft in diefen Werten felbst am Ufer bes Rheines stand, ber Rest aber binter benfelben als Reserve aufgestellt mar. In der zweiten Linie bei Dundelbeim fand der Ben. Baron Gedenborf mit 3 Bataillons (2 Frang Rindly, 1 Glavonier). Der britte Theil berfelben, namlich 2 Kompagnien von jedem Bataillon, fanden theils in den Laufgraben, theils auf Bereitschaft in Ebingen und Mundelbeim , und murben taglich abgeloft. Die übrigen zwei Drittbeile jener Bataillons tampirten binter Munbelbeim. Bur Brigabe Gedenborf geborten 2 Estadrons Raraczan Dragoner, die in Sarem, Mündelbeim und Butum einquartiert, und gur Unterftugung ber Borpoften, fo wie jum Patrulliren bestimmt maren. Die Saupttruppe, von 3 Bataillons (1 Stuart, 2 Bentbeim), 4 Rompagnien Rarl Schrober, 10 Estadrons (4 Raraczan und 6 Ublanen) lagerte in ber Stellung gwifden Ungermunbe unb Ralfum, und batte 2 Rompagnien, 1 Estadron nach Bodum entfendet, welche bie Ungerbrude bei Opid bemachten, und täglich abgelofet murben. Die Infanterie biefer Saupttruppe fand unter bem Ben. Baron . Riefe; Raraczan geborte jur Brigade Gedenborf; bie Uhlanen fanben unter bem Ben. Baron Rienmaier, welchem bas Rommando aller auf ben Borpoffen und bem Rordon aufgestellten Truppen übertraaen war. Bei Ralkum befanden fich auch 36 Refervegefounde. - Raiferswerth und bie Rheinftrede über Lohaufen bis Duffelborf murbe von einer Rompagnie Scharficuten, unter bem Rommando bes Oberftlieutenant Nordmann von ber Legion Bourbon, bemacht. Diefe lettere Stadt batte eine pfalgifche Befatung, und außerdem lagen noch 3 faiferliche Rompagnien vom Regimente Frang Rindfy unter bem Oberftlieutenant Graf Salaroli in berfelben. Bei Samm ftanben 5 Rompagnien (3 Frang Rinsty, 2 Rarl Corober), mit 6 Ranonen, welche ebenfalls unter Calgrolis Be:

fehl gestellt maren, und die jenseitigen beiden Aussstüffe ber Erft, so wie die Rheinstrecke bis Neuhof, berwachten. — Bon diesem Orte über Benrath, Monnheim und hettborf bis an die Wipper hielten die sehr schwachen, von Oberst Ruault befehligten, Legionen Carneville von 1 Eskabron, 3 Kompagnien, und Bourbon von 4 Eskabrons, 4 Kompagnien den Rhein besett. —

Der Feldmaricall erließ am 4 Geptember an ben F3M. Grafen von Bartensleben eine Difposizion für die beiden Divisionen des Grafen Erbach und Prinzen Würtemberg. Nachdem in derfelben die Details der Aufstellung und Bertheidigung entwickelt worden, orde net ber Relbmaricall auch fur ben Sall, wenn bie Rranjofen bie preußische Meutratitatelinie nicht beachten, und den Rhein bei Eichelkamp paffiren würden, die nöthigen Operazionen an. "Gobald biefes mabrgenommen murbe, mußten fogleich einige Divifionen Ravallerie, mit reitender Artillerie, bann einigen Refervegeschüßen, unterstütt von ein Paar Bataillons Infanterie, dabin überfest merben. Es fen Alles anzumenden, um burch ein lebhaftes Reuer Unordnung unter die feindlichen Schiffe ju bringen, und bas Debarquement ju verbinbern; welches vermuthlich obne Bruden, mit bloffet Uberichiffung ber Truppen, gefdeben marbe. Gollte man biefes ju verhindern nicht im Stande fenn, fo mare nicht bas gange Rorps auf biefem Puntte gu engagiren; weil man Gefahr laufen wurde, umgangen zu werben, und ber Rudgug febr gefährdet merben fonnte. In diesem äußersten Falle habe sich das Korps des KML. Graf Erbad, wenn tein anderer Befehl ingwischen eineintreffe, binter die Wipper ju gieben." - Dem RDR. Graf Erbach ertheilte ber Feldmarfchall fur biefen Rall bie Weisung, "langs bem Rheine hinauf, zu bem hinster der Wipper stehenden Korps des FME. Prinz Würztemberg zu marschiren, und dann mit diesem vereint hinter die Sieg, oder wenn es die Starke und Bewesgungen des Feindes so forderten, auch noch weiter gegen die Lahn so lange zurückzugehen, bis eine hinreischende Truppenzahl sich vereinigt hatte, um den Feind aufzuhalten, — oder bis der Feldmarschall selbst mit den in seinem Centrum und auf dem linken Flügel entsbehrlichen Truppen zu den retirirenden Divisionen gesstoßen sehn würde. Sobald das Gleichgewicht der Stärke nur einigermassen hergestellt sey, werde der Feldmarsschall suchen, durch eine Schlacht den Keind zum Rückzuge zu zwingen." —

(Die Fortfegung folgt.)

#### IV.

### Literatur.

1) Das königlich preußische Exergier = Reglement der Infanterie, im Bergleich mit dem kaiserlich öftreichischen.

(Mit zwei Rupfertafein.)

Das königlich preußische Ererzier-Reglement der Infanterie, welches von Gr. Majestät dem Rönige im Jahre 1812 die allerhöchste Sankzion erhalten hat, lehrt in einem 130 Seiten starken Bande in klein Oktav Format die Borsschriften der einzelnen Abrichtung des Soldaten, bis zn den Bewegungen in ganzen zusammengesetzten Brigaden; wofür das östreichische Reglement, das im Jahre 1807 erschienen ist, 2 Bande in Quart-Format ausmacht, deren Ersteret das Abrichtungs-, und der Zweite das Ererzier-Reglement heißt.

Das töniglich preußische zerfälltin fünf Abschnitte. Der erste handelt von der Ausbildung des einzelnen Infanteristen, der zweite von der Ausbildung eines Erupps in Gliedern und Rotten, der dritte von der Ausstellung einer Kompagnie und eines Bataillons, nebst deren Bewegungen, der vierte von der Bestimmung des dritten Gliedes, und der fünste von der Aufstellung einer Briggde.

# Erfter 216 fcnitt.

Ausbildung des einzelnen Infanteriften. Erftes Rapitel.

Ausbildung ohne Gewehr.

Die Regeln ber Stellung, der Wendung und bes Marfdirens muffen bei allen Urmeen im Befentlichen Diefelben fenn. Der einzige Unterfchied befteht auch unter ben beiben Urmeen, beren Reglements uns vorliegen, nur in ben Rommandowörtern. Im preugifchen gilt das Rom. mando: Rubrt euch! - fur bas offreichifde: Rubt! und Stille geftanben für Sabt 21cht! Die Benbungen, die in beiden Urmeen auf dem linten Ubfat geicheben, erfolgen nach bem preufischen Reglement auf folgende Rommandowörter: Die Biertelmendung \*) gefchiebt auf Rechts (lines) um! - Salb rechts, balb Tint's, gilt für die 2ichtelmendung. Muf das Rommando: Rebrt, welchem bas Avertiffement der Abtheilung vorangebt, erfolgt die balbe Wendung. (Rechts um) - Bur Berftellung gilt in beiden Urmeen das Rommando Front. mit bem Avertiffement ber Preugen, welche ftets die halbe Bendung auf die rechte Geite machen.

Dem Marich geht immer das Aviso der Abtheilung vor, und Salt bestimmt von felbit, was zu geschehen hat. Der Unterschied der Marschgeschwindigkeit besteht darin, daß vom preußischen ordinaren Schritt 75 auf eine Minute gehen, mährend bei der öftreichischen Armee 95 in derselben Zeit zurückgelegt werden. Im Douplirschritt gehen 120 auf eine Minute, mahrend die Preußen im Gesschwindigkeitsschritt nur 108 in der genannten Zeit machen. Soll in das schnellere Tempo übergegangen werden, so ver-

<sup>\*)</sup> Die gange Wendung wird bei den Preuffen iene genannt, wodurch der Mann den gangen Rreis mit den Fufen befchreibt; baber die Benennung der halben, viertel und achtel Wendungen von jener bei den Offreichern verschieden ift.

Unmerkung des Berfasters.

tritt das preußifche Rommando: Gefdwindichritt, das öftreichische Marich, Marich, und die Berminsberung des Tempo geschieht bei ben Preußen auf Drbinar, statt dem öftreichischen Ordinarer Schritt. Das preußische Reglement gestattet jedoch auch, in ein schnelleres Tempo zu fallen, das die Trommel angibt. Auch werden kurge Bewegungen, wenn es nothig ift, im Trabe ausgeführt.

Das Nachruden auf kurze Distanz in Berlängerung der Front, das bei den Oftreichern durch die Wendung und Berstellung geschieht, wird bei den Preußen durch das Schließen ausgesührt. Auf das Rommando: Rechts schließt Euch; — Marsch! wird der rechte Fuß einen Schuh weit seitwarts geseht, und der linke angezogen. Diese Bewegung geschieht im Alt des Geschwindschrittes, und wird durch Salt eingestellt. Soll es links geschehen, so gilt umgekehrt dieselbe Vorschrift. ") Die Augen sind gewöhnlich rechts. Die Wendungen derselben geschehen, statt auf links schaut: Habt Acht! auf Augen links, Augen irechts.

# Zweites Rapitel.

Ausbildung mit bem Gewehr.

Lage und Saltung des Gewehrs ift dieselbe. Der Mann tritt in Reih und Glied mit Gewehr beim Juß. Um bas Gewehr auf die Schulter zu bringen, ersett das öftreis hische Schultert das preußische Gewehr auf; ftatt beim Juß wird Gewehr ab kommandirt. Ersteres geschieht in 2 Tempo's, Lehteres in einem. Das Revisdiren des Gewehrs, ist statt der öftreichischen Bistir-

Unmerfung bes Berfaffers.

<sup>&</sup>quot;) Um Wiederholungen gu vermeiben, glauben wir ein für alles mal andeuten gu fonnen, bag alle Bewegungen, die rechts ausgeführt werden, im umgefehrten Berhältnif auch für links gelten. Ausnahmen, oder besondere Beobachtungen find an ihrem Orte angeführt.

tempo's. Es geschieht auf die svier Kommandowörtet. Faßt das Gewehr an. Ladstock im Lauf. Gewehr hoch. Pfannen (Batterien) auf! Auf das erste umfaßt die rechte Sand die Mündung des Gewehrs, und bringt durch das zweite dasselbe auf die linke Seite. Sie zieht alsdann den Ladstock heraus, und wirst ihn in den Lauf. Auf das dritte Kommando bringt die linke Sand das Gewehr gerade vors Gesicht, und die rechte öffnet durch das vierte die Pfanne. Sobald der Borgesehte vore übergeht, wird das Gewehr geschüttelt, um denselben durch das Ausstoffen des Ladstocks auf die Schwanzschraube zu überzeugen, daß nichts im Laufe ist. Ist er vorüber, so wird die Pfanne geschlossen, der Ladstock versorgt, und das Gewehr wieder neben den rechten Kuß gebracht.

Das Prafentiren gefdieht nach bem Mlugelmann, ber auf das Rommando: 21 dtung! (Sabt 21 cht) vorgulaufen bat, durch Prafentirt bas Bewehr (prafentirt) auf 3 Tempo's. Muf bas erfte mird baffelbe gehoben, und gemendet, fo daß der Sahn die Bruft berührt; die rechte Sand umfaßt ben Rolbenhals (Ginfdnitt bes Rolbens). Zweites Tempo. Die rechte Sand hebt das Gewehr bor die Bruft ; die linte liegt flach am Riemen. Driftes Teme po. Die rechte Sand gieht das Gemehr berab, und halt ben Rolbenhals umfaßt. Die Lage bes Gemehrs, ber linten Sand, und des rechten Tuges ift vollfommen mit bem öftreich: ifchen Abrichtungereglement gleich. Das Schultern ge-Schieht auf 2 Tempo's nach bem Flügelmann. Die Rommandowörter find: Uchtung, bas Gemehr auf Schulter! Die rechte Sand bebt bas Gemehr fo boch, daß der Rolben neben der linten Bufte gu liegen Fommt; Die linke umfaßt benfelben; ber Schaft feht jedoch noch eine Sandbreit von der Schulter ab. Muf das zweite Tempo merden das Gemehr und die rechte Sand in die frubere Lage gebracht. Die Tempo's geschehen in bem Tatt des ordi= naren Schritts. Das Gewehr über nehmen, wo auf bas Rommando : Bewehr über, daffelbe auf die linke Schulter gelegt wird, fehlt bem öftreichifden Ubrichtungereglement

gang, folglich auch bas Anfallen bes Gewehrs, wo auf: Baft bas Gewehr an! baffelbe wieder in die fenkrechte Stellung gebracht wird. Dagegen lehrt das prenssische Reglement nicht jene Griffe, die nach dem öftreichisschen auf: Sahn in Arm, ftellt euch zum Gebet, kniet nieder zum Gebet, und vor dem linken Fuß zum Schwören, gemacht werden.

Bei der Chargirung ift als Hauptgrundsat angenommen, daß es so behandelt werden muffe, wie es sein einziger Zweck, die Zerstörung des Feindes, erfordert. Das Laden des Gewehrs geschieht auf das Rommando: Batailson soll chargiren; geladen! Das Gewehr wird mit Hilfe der rechten Hand an die linke Seite gebracht, ") und in dieser Stellung die Ladung nach den allgemeinen Grundsäten vollzogen. Das Gewehr wird alsdann mit hilfe der rechten Hand wieder geschultert.

Beim Schiefen find bie Rommandomorter: Rertia, an, Feuer, geladen. Das Gemehr mird auf 1) vor die Mitte des Gesichts gebracht, auf 2) tommt daffelbe in die magrechte Lage, und der rechte Ruf wird guruckgefest. Der Mann bleibt, nachdem er auf 3) den Sahn abgedruct hat, im Unschlage liegen, bringt auf 4) das Gewehr in borigontaler Lage an die rechte Seite, ben Bahn und die Pfanne in die Urftellung, und vollzieht die Ladung. Bum Absehen wird Sest ab, Soulter tommandirt. Das Gewehr wird nach benfelben Regeln, wie fie das öftreichifde Reglement vorfcbreibt, an die linte Seite gebracht. Auf bas Rommando: Fällt das Gewehr, wird daffelbe an die rechte Seite gebracht; die linke Band umfaßt es oberhalb des zweiten Ringes, und die rechte fpannt den Sabn. Auf das Kommando: Sabn in Rub! wird das Gemehr pors Beficht gebracht, und ber Bahn in die Ruh gefegt. Coll

Unmertung des Berfaffers.

<sup>\*)</sup> Das preufische Infanterie: Gewehr ift fo eingerichtet, bag bas Bundtraut burch, bas Bundloch auf die Batterie läuft; baber bas Aufschütten beffelben erspart wirb.

### **~~** 309 ~~

während des Mariches das Gewehr gefällt werden, fo wird vorher gur Attate Gewehr rechts (in die Balang) fommandirt.

#### Drittes Rapitel.

Griffe mit bem Rurggewehr, ber Buchfe, ber Fahne, und bem Degen.

Das Auf- und Abnehmen des Aurzgewehrs der Untersoffiziere geschieht in 2 Tempo's, so wie auch jenes der Fahne. Man bemerkt hierbei, daß lettere bei den Preußen mit der rechten Sand an der rechten Schulter im Schul getragen wird. Das Salutiren mit derselben geschieht auf 6 Tempo's, wobei sie bei dem zweiten vor den Leib gebracht, und bei dem dritten mit der Spite gegen den Boden gesenkt wird. Die ersten 3 Tempo's werden beim Präsentiren dem Flügelmann nachgemacht, worauf der Fahnenträger durch die letten drei sie wieder für sich an die rechte Schulter bringt. Im Marsche wird auf gleiche Weise, nach der Gesschwindigkeit desselben, salutirt.

Das Tragen der Degen und Sabel ift gleich. Beim Gewehr ab (beim Juß) der Preußen, wird die Spige des Seitengewehrs zur Erde gesenkt, so daß die Schneide desselben diese berührt. Das Salutiren geschieht in 2 Tem: po's; mit dem ersten wird der Degen vor die Mitte des Gessichts gebracht, und mit dem zweiten slach zur Erde gesenkt. Beim Prasentiren fangt die Salutirung der Offiziere mit dem zweiten Tempo des Flügelmanns an; beim Schultern machen sie dieselben mit den Gemeinen gleich.

# 3 meiter Abschnitt.

Ausbildung eines Trupps in Gliedern und Rotten.

Er zerfallt in 4 Rapitel und 14 Paragraphe, die von der Aufstellung, der Richtung, dem Marich, den Schwentungen und der Chargirung handeln.

Die Regeln der Richtung des Mannes in Gliebern und Rotten find allgemein, und folglich auch bier nach den-

### Drittes Rapitel. Große Parade.

Die Aufstellung des Bataillons bleibt ftets diefelbe. Auf das Rommando: Uchtung! läuft der Klügelmann por, und der Stabsoffigier laft das Gemehr prafentiren. Die Tambours ichlagen, und die Bautboiften blafen den Maric. Nachdem Se. Majeftat das Bataillon befeben bat, reitet der Rommandant vor die Mitte des Batgillons, und läßt icultern. Der ichließende Stabsoffigier \*) balt mab. rend der Beit auf dem rechten Flügel des Bataillons, der Adjutant binter ibm. Befiehlt Ge. Majeftat, daß abmarfdirt merden foll, fo laufen auf das Avertiffement Dar a. demarich! die Spielleute auf den rechten Flügel. Auf das Rommando: Mit Bugen rechts fcmenet; -Marfd! wird jugmeife auf der Stelle gefchwentt. Der Bataillone : Rommandant Fommandirt das Salt! nach vollendeter Schwenkung. Die Spielleute begeben fich por den erften Bug, binter ihnen der Rommandant des Batailtons; diefem folgt der zweite Stabsoffizier, der Adjutant lines feit- und rudmarts. Die jugführenden Offiziere treten 2 Schritt vor die Mitte ihrer Buge, die foliegenden Offigiere und Unteroffigiere in ftets gleicher Entfernung binter ihre Buge, die Sahnen 2 Schritt vor den funften Bug, ber Bugetommandant 2 Schritt vor diefem. Die beiben jungften Offiziere der den Fahnen folgenden Rompagnie marfchiren neben diefen; der Lieutenant des linken Flügels folieft das Bataillon. Die Unteroffigiere, die neben den Sahnen ftanden, treten auf den rechten Flügel der folie-Benden Unteroffigiere des fünften Buges. Bei der Defilirung bleiben die Sautboiften gegenüber desjenigen fteben. por dem defilirt mird, und blafen den Marich, bis die lette Abtheilung vorüber ift.

<sup>\*)</sup> Rur bei den Bewegungen mit ganger Front wird des zweiten Stabsoffiziers gedacht; daber feine Bestimmung bei Rolonnen gang unbefannt ift.

Anmerkung des Berfaffers.

#### Biertes Rapitel.

Ausführung der Chargirung in einem Bataitlon.

Nachdem auf das Rommando: Bataillots folldargiren; gelaben, die Ladung fo vollzogen worden ift, wie fie im erften Ubichnitt, zweiten Rapitel angegeben murde, tritt auf das Rommando: Charairt, das zweite Blied einen Schritt rechts feitwarts, bas britte einen Schritt jurud, mo es mabrend der Chargirung der erften beiden Blies der ftille fteht. Die jugführenden Offigiere treten in bas dritte Blied, die Flügel:Unteroffigiere in die Reibe der folie-Benden, Die Chargirung geschieht nach den oben angegebes nen Rommandowörtern. Auf das Rommando : Gest ab; - Babn in Rub; - Schulter! - treten Offigiere und Unteroffiziere wieder auf ihre Plage. \*) Soll rudmarts chargirt merden, fo mird nach vorhergegangenem Avertiffement: Bange Bataillon, aufdas Rommando: febrt! Die balbe Wendung gemacht. Die foliefenden Chargen und Spielleute geben auf das Rommando: Unteroffiziers durch! durch die Intervallen der Buge, und formiren fic binter dem erften Gliede. Die Chargirung gefchieht alsdann, wie fie vormarts angegeben murbe. \*\*)

Fünftes Rapitel.

Bewegungen in Binie.

Der Rommandant avertirt: Bataillon vors warts. Auf diese rudt die Jahne des ersten Gliedes nebst ihren Unteroffizieren acht Schritte vor, und gibt die Direkzion an, welche der Adjutant hinter der Front zu leisten hat. Die im dritten Glied stehende Jahne tritt mit ihren Unteroffizieren in das erste Glied. Auf das Rommanda:

Unmertung des Berfaffere.

<sup>9)</sup> Auf welches Kommando fich das dritte Glied wieder anschließt, wird nicht angegeben.

<sup>\*\*)</sup> Wie die Berftellung geschieht, ift nicht bestimmt. Auch gibt bas preufische Reglement feine andern Arten der Chargirung an, als Bataillons: Dechargen und Bataillefeuer.

Darfc! merden die Ropfe der rechts fiebenden Rom. pagnien lints geworfen. Dem jugführenden Offizier ift gestattet, um der Richtung nachzuhelfen, Die Ropfe nach allen Seiten zu bewegen. Auf Balt! treten bie vorgerudten Sahnen gurud, und die rechts ftebenden Rompagnien werfen bie Ropfe wieder rechts. Alle übrigen Regelu find denen gleich, melde das oftreichische Reglement beim Frontmarich angibt. Goll das Bataillon retiriren, fo mirb es durch das Rommando: febrt, gewendet. Alle Chargen behalten ihre Plate. Die Jahne des dritten Gliedes übernimmt bier die Direfgion, acht Schritte vor der Front, Die Tambours martiren bier mit einigen Schlagen bie Retraite. Die Ropfe merden nach der Mitte geworfen. Rach Halt wird durch das Kommando: Ganges Bataillon; - Front! die Wendung mieder rechts gemacht, wozu die Tamboure einen furgen Birbel fchlagen. Wenn das Bataillon eine Biebung auf der Diago. nale (Biehung im Frontmarich) machen foll, fo tritt ber ichließende Offizier des Flügelzuges acht Schritte vor. um den Schritt gu martiren. Auf das Avertiffement: Bataillon halb rechts (lines) treten die jugführenden Offiziere einen Schritt vor ihren rechten Flugelmann, machen mit dem Bataillon auf das Rommando: Darid! die Achtelmendung, und erhalten Direkzion und Richtung. Auf Grad aus! treten die Offiziere ein, und die Rabne übernimmt mieder die Direfgion. Das Schliefen gefchieht, wie es im erften Abschnitt, erften Rapitel, angegeben murde; nur treten im Bataillon auf das Rommando: Rechts (links) folieft euch! die führenden Offi. giere dicht vor ihre Rlugelleute. Dem Salt folgt bas Rommando: Gingetreten! auf welches die Offigiere wieder auf ihre Dlate ruden. Benn bei dem Avanciren eines Bataillons die Direfgion verandert merden foll, geben auf das Rommando: Bataillon rechts (lings) ich wentt; - Marich! die Jahnen die Diretgion der Schwenkung, Die im gangen Bataillon gefchieht. Mugen und Sublung bleiben gegen die Mitte. Auf Grab que!

wird das Avanciren des Bataillons in ber neuen Direktion fortgesett. Soll die Bajonnet-Attake ausgeführt werden, so fällt das Bataillon in den Geschwindschritt. Auf das Rome mando: Zur Attake Gewehr rechts! wird das Gewehr in die Balank genommen; die Tambours markiren ein schnelleres Marsch: Tempo, und die Jahnen ziehen sich in die Front zurück. Auf 12 Schritt vor dem Feinde wird Källt das Bajonet! kommandirt, und die Glieder greifen mit gespanntem Pahn, geschloßen den Feind an. Die Raillirung geschieht auf Palt! wozu die Tambours einen Wirbel schlagen. Das dritte Glied tritt einen Schritt zurück, und die beiden ersten beginnen das Bataillefeuer. Durch Signal mit der Trommel wird dasselbe eingestellt, hierauf Pahn in Ruh, Schulter! kommandirt.

Bei Terrainfindernißen im Frontmarich tommandirt, wenn ein Jug abbrechen mußte, sein Rommandant? Jug halt! und wenn die Unteroffizierelinie passirt ift: Salbrechts (links); Geschwindschritt; Marsch! und zieht sich hinter den nächsten Zug. Das Ausmarschiren geschieht im Geschwindschritt, ebenfalls durch die Uchtelwendung. hinter der Lüde wird Grad aus kommandirt, in die Linie gerückt, und beim rechten Flügel durch Augen Iinks die Köpfe wieder gegen die Kahne gewendet.

Das Durchziehen durch einen Wald oder Terränfinberniß, dann das Ablösen der Treffen, geschieht auf folgende Art: Das Kommando: Vor oder rückwärts durchgezogen, dient als Aviso der Bewegung. Auf jenes,
rechts (linksum) (halb rechts d. Dite.) macht das Bataillon im Marsche die Viertelwendung. Die Teten der Jüge brechen heraus; die zugführenden Offiziere treten neben den Flügelmann des Gliedes, das den Fahnen am nächsten ist. und nehmen von diesem Aligement und Distanz ab. Die Fahnen geben die Direkzion an. Das Durchziehen geschieht im Geschwindschritt, das herstellen der Linte durch Aussaufen der Rotten. Dieses geschieht ganz auf die im östreichischen Abrichtungsreglement angegebene Weise; nur wird bei den Preußen rechts (links) marschirt aus; - Marich! kommandirt. Das Auflaufen kann ebenfalls in der Bewegung geschehen; jedoch wird im preußischen Reglement nur jene Art angegeben, welche das öftreichische mit dem Auflaufen in die rechte (linke) Flanke bezeichnet.

Drehungen, bei melden die Sahnen des Bataillons Die Achse machen, werden Achsschwenkungen genannt, (bas Rront - und Rlugelverandern der Oftreicher) und auf folgende Urt ausgeführt. Der Stabsoffizier avertirt burch das Bort: 21chs fcmenkung! die Bemegung, und bestimmt durch zwei Unteroffigiere, auf Bugmeite von ben Rabnen, pors und rudwarts, die neue Richtungslinie. Durch das Rommando : febrt! lägt er einen Flügel die halbe Bendung machen, und fommandirt hierauf Batail. lon rechts (lines) fcmenet. - Die Richtungeunteroffigiere ") eilen ins Alignement. Auf bas Rommanbo : Marich! wird die Schwenkung im Gefdwindschritt, gewöhnlicher noch im Trabe, ausgeführt. Die gugführenden Offiziere, fommandiren das Balt! - Die Buge, welche fehrt gemacht haben, geben bis hinter die Richtungelinie, machen bort Front, und richten fich. Wenn mehre Bataillons Diefer Bewegung folgen, fo ichmenten fie mit Abtheilungen ab. und in dem bezeichnet Alignement wieder auf. Gben fo merden alle Arten der Frontveranderung durch 216- und Aufmarich mit Abtheilungen ausgeführt.

# Sechstes Rapitel.

Formazion und Gebrauch der Kolonnen.

Die Formirung geschieht entweder durch den Abmarfd in Reihen, oder durch die Brechung der Fronte in Buge oder Setzionen.

Die erftere Urt wird nur auf furge Streden angewendet, mo die Ratur des Terrans dem Mariche mit Ab-

<sup>9)</sup> Das preußische Reglement gibt die nähern Beftimmungen ber Richtungsunteroffigiere nicht an. Jedoch icheinen fie beftimmt ju fenn, bei jedem Aufmarich die neue Linie ju bezeichnen.

Anmerkung bes Berfassers.

theilungen Somierlakeiten in den Beg legt. Auf daß Rommando: Balt! nimmt jeder Mann die verlorene Diftang, um auf Front wieder in Linie formirt gu fenn. Der ameite Abmarich tann auf ameierlei Urten erfolgen: 1. durch Abichmenten, und 2. burch bas Sintereinanderichieben ber Buge. Die erftere beift die Rolonne mit Diftang. Der Stabsoffizier tommandirt: Mit Bugen rechts (lints) fdmentt; - Marich! Das Balt tommanbirt, wie bereits ermabnt, der Rommandant. Bei der zweiten Art wird der Bug bestimmt, welcher die Tete der Ro: Ionne machen foll. Auf das Rommando: Rechts in Ro. lonne! folgt fonell: Bataillon rechts (lints) um! - und nach gemachter Wendung : Darfd! Der Flugelaug bleibt fteben; die übrigen gieben fich binter diefen in Geschwindschritt, mobei nicht auf angftliches Tritthalten gefeben wird. Die zugführenden Offiziere Commandiren binter dem rechten Alugel ber fteben gebliebenen Ruge: Balt! und nach genommener Diftang der Rotten : Front! Die foliegenden Unteroffiziere treten dicht ans britte Glieb ; die Sahnen bleiben ftete binter dem rechten Flügel des fünften Buges. Die Entfernung der Buge beträgt einen Schritt. Gine fo formirte Rolonne mird eine gefchlogene genannt. \*)

Bei Formirung der Angriffs Rolonne (Doppelfolonne) bilden der vierte und fünfte Bug die Tete. Es wird hierzu kommandirt: Rach der Mitte in Rolonne rechts und links um; — Marfch! Die Wendung geschieht nach der Mitte. Die zugführenden Offiziere des

<sup>&</sup>quot;) Das toniglich preußische Reglement begleitet biefes Rapitel mit folgender Unmerkung: Es tonnen Falle eintreten, wo man. um eine geschloßene Rolonne ju bilden, einen Bug jur Queue bestimmen, und die andern sich davor sehen lassen muß. Ein andermal wird der Rebende Bug in der Mitte der Rolonne senn, und die andern werden sich davor und dabinter sehen. Dieß sind jedoch nur Modistagionen der gegebenen Bestehen. gen; man wird felten in den Fall tommen, sich ihrer zu bestienen. Die hier festgesete Urt, die Rolonne zu bilben, ift die

finten Blugels bleiben am linten Flügel des bereits febenden Buges fteben, und treten auf ben aufern Rlugel ein: der ichlieftende Offizier des fünften Auges tritt auf beffen linten Blugel. Die Sahnen bleiben an ihrer Stelle; Die Tambours und Svielleute treten amifden dem ameiten und britten, fechften und flebenten Bug ein. Bei Darfden wird bie geschloffene Rolonne in eine mit Distanz vermandelt. Soll diese wieder geschloffen werden, fo wird tom. mandirt: Unfaeschloffen; - Darfc! Gine mit Bu. gen abmarfchirte Rolonne wird auf folgende Art in eine Angriffs-Rolonne verwandelt: Auf das Rommando: Nach ber Mitte der Rolonne; - Marich! machen die erften brei Buge rechts um (halb rechts b. Dftr.). Die fubrenden Offiziere führen ihre Buge im Bleinften Umfreife binter den ftebengebliebenen vierten Bug, mo diefe bintereinander rottenweise links (Auflaufen und die Front verandern) auflaufen. Der fünfte Bug fest fic durch bie Biebung neben dem vierten ; der fechfte, fiebente und achte fols gen bem fünften, und ichließen binter diefen. Diefe Formirung mird auf der Stelle und im Mariche, bei der geöffneten und geschlogenen Rolonne angewendet. Avancis rende Bataillone brechen fich auf diefelbe Urt in Rolonne, mie es auf ber Stelle geschieht.

# Siebentes Kapitel.

Bewegungen mit ber Rolonne. Sier wird beim Reihenmarich nur bemerkt, daß alle Regeln beobachtet werden, die das öftreichische Reglement vorschreibt. Nur wird fo eng als möglich angeschloßen. Der Führer der ersten Ubtheilung tritt, auf die Wendung, neben feinen Alügelmanu.

einfachte und natürlichfte. Überbaupt muffen alle jufammen, gefehte und gefünstelte Bewegungen, die man nie vor bem Beinde anwenden wird, selbft von den Ubungsplägen verbannt seyn. Sie erweitern ohne noth und Nugen das Gebiet der Clementartatif, führen ju falfchen Unsichten, und feffein die Aufmerkanteit an Gegenftände, deren forgfältige Bearbeitung jut Erreichung militärischer Bwede nubles ift.

Bei einer burch Abichwenkung ber Abtheilungen gebildeten Rolonne, gelten folgende Beobachtungen: Die gugführenden Offigiere marfchiren vor ihren Bugen: die Riugel Unteroffiziere beobachten die Diftang und die Diret. gion, die gewöhnlich rechts ift. Goll fie linte fenn, fo mird es vorber durch Augen links avisirt, mo obige Aufmerkfamteit ben linten Rlugelleuten obliegt. Soll die Front Durch lints Ginfcmenten bergeftellt merden, fo wird guvor: Mugen links, und bierauf Offigiere auf ben linten Flügel! tommanbirt. Diefe übernehmen ales dann Direktion und Diftang. Die Spielleute marfchiren Bei Evoluzionen feitwärts-dem Zuge, hinter welchem fie ffanden. - bei Darichen an der Tete des Bataillons. Bei der mit Setzionen formirten Rolonne bleiben die führenden Offiziere neben ihren Rlügelleuten, die Rlügel-Unteroffiziere binter der erften Rotte. Gind auf Augen links die Ropfe dorthin gemendet, und tommandirt der Stabsoffigier: Offiziere auf den linken Flügel! fo treten Diefe auf den linten Flügel der erften Setzion. Bier bilben die Fahnen eine Setzion für fic. Die Spielleute marfdiren im Reibenmarfd.

Die Direkzions. Beränderung mit geöffneter Kolonne geschieht durch die Schwenkung. Sobald der Zug auf dem Drehvunkt angekommen ift, wird: Rechts (links) schwenkt; — Marsch! kommandirt. Es gelten hier dieselben Grundsäte, wie sie das östreichische Reglement aufstellt. Auf Grad aus! wird in der neuen Direkzion fortmarschirt. Beim Marsch mit der geschlossenen Kolonne werden im Allgemeinen dieselben Regeln beobachtet, wie bei der Kolonne mit Distanz. Die Schwenkung geschieht auf das obige Rommando, wird jedoch nur von der ersten Abtheilung vollzogen. Die übrigen suchen durch die Ziehung mit der Achtelwendung in die neue Direkzion zu kommen, die auf Grad aus der führende Offizier der ersten Abetheilung angibt.

Der Marich auf ber Diagonale (Biebung)

gefchieht bei beiden Rolonnenarten burch die Achtelwendung wie fie im Frontmarich angegeben wurde.

Rolonnen aus Abtheilungen formirt, die aus mehreren Sektionen bestehen, brechen sich bei Terranbindernissen in diese. Entweder kommandiren die zugführenden Offiziere einzeln: Brecht ab! — oder es kommandirt der Stabsossizier im Ganzen: In Sektion en brecht ab! Der hauptmarsch geschieht entweder durch das einzelne Rommando: Marschirt auf! oder durch jenes des Rommandanten: In Zügen rechts (links) marschirt auf! Diese Artfoll auch bei geschlossenen Kolonnen gelten?

Soll diese Kolonne in Reihen gebrochen werden, so wird tommandirt: in Reihen gefest. Rechts (links) um! Die Flügelleute marschiren gerad aus; die übrigen folgen in der neuen Direktion.

Der Kontremarsch ist die Beränderung der Direkzion, die nach dem öftreicischen Reglement durch das rechts (links) umkehrt Schwenken der Abtheilungen ausgeführt wird. Nach dem königlich preußischen Reglement treten die führenden Offiziere, auf das Avertissement: Kontremarsch, einen Schritt vor ihren linken Flügelmann, Front gegen diesen. hierauf kommandirt der Stabsoffizier Bataillon rechts um; — Marsch! Auf dieses wird die Biertelwendung gemacht, und der Flügelunteroffizier führt den Zug neben den Offizier, wo auf halt, Front, des Stabsoffiziers, diese auf das erste Glied gemacht wird. Es wird hierbei. bemerkt, daß es bei Übungen und im Felde gleichgültig erachtet wird, ob das erste oder dritte Glied vorn ist, und daß sich, außer bet Paraden, nie um die erste Ordnung der Züge bekümmert wird.

Bei allen Bewegungen mit der Angriffstolonne bleibt die Diretzion bei den Fahnen. Bei Terranbinderniffen, Die den Marich mit ganger Divifionebreite ") nicht gestatten

Unmertung bes Berfaffers.

<sup>\*)</sup> Bei den Preufen erhalt die Rompagnie, fobald fie auf bem Exergicrplat ift, ben Ramen Divifion.

marschiren die Fahnen grad aus; die Kolonne macht rechts und links um (Brechen der Kolonne in eine doppelte Reishenkolonne). Die Züge passiren in einer schnellern Kadence das Terränhinderniß, laufen, nachdem sie dasselbe im Rüschen haben, rottenweise auf, und fallen sodann wieder in die ursprüngliche Marschart. Zum Angriff rückt die Angrisskolonne jedesmal im Geschwindschritt vor, und diesen erfolgt ganz auf die Art, wie sie im fünsten Kapitel beschrieben wurde. Nur fällen hier die zwei ersten Glieder das Gewehr, und beginnen auf das Kommando: Halt! das Batailleseuer.

### Achtes Rapitel.

# Entwidlung ber Rolonne.

Mus einer Reihen Rolonne mird die Front entwedet burch abermalige Wendung, oder durch das Auflaufen ber Rotten gebildet. Der Aufmariche aus einer geöffneten Rolonne gibt es brei: 1) Durch Ginich menten. (Man wird fich rechts aufschwenken.) Auf das Avertiffement: Offiziere auf den rechten (linken) Flügel! treten diefe auf die bezeichneten Plate, und forgen für Alignement und Diftang. Diefem folgt das Balt! und nachdem das Mlignement vom Stabsoffizier revidirt ift, tommandirt derfelbe: Mit Zügen (Sekzionen (links) rechts) fc mentt; - Marfc! und nach ihrem Ginruden: Balt! Ift die Rolonne rechts abmarfchirt, und es mird links eine geschwentt, fo geben die führenden Offiziere, die fich auf dem linten Flügel befinden, auf das Rommando: Darfd! langs der Frontlinie, nach dem rechten Klugel ibrer Buge, und treten ein. Bei dem Rechte . Ginfcmenten bleiben fie neben dem rechten Flügelmann, der bas Divot macht. Die allgemeine Richtung wird durch die genaue Richtung der Offiziere und Klügelleute gleich da fenn. Der Stabsoffizier muß fie im Bangen überfeben, fich aber um fleine 2bmeis dungen in ben Bugen nicht fummern.

2) Durch successives Einschwenken der Abtheilungen in das Alignement der Tete Ofte. milit. Zeitsch. 1832. I.

(Aufmarich hinter ber erften Abtheilung.) Der Stabsoffisier richtet die erste Abtheilung in die neu bestimmte Richtung. Auf das Avertissement desselben: Bug- (Setzion 8-) weise rechts eingeschwenkt! macht bei dem Rechts. Ginschwenken der Flügelunteroffizier des ersten Juges links um; ein schließender tritt an den linken Flügel mit rechts um. Bon jedem Juge läuft nach und nach ein dazu bestimm=ter Unteroffizier vor, nimmt die Jugdistanz, und richtet sich nach der Tete, Front gegen diese. Die Offiziere kommandiren alsdann, so wie sie an ihre Stellung kommen, das successive Einschwenken.

3) Durch das Berausziehen der Abtheis Iungen. (das öftreichische Devloiren.) Der Stabsoffizier Fommandirt: rechts (lints) marschirt auf! Die Unteroffis giere laufen, wie vorher angegeben murde, fogleich vor in das Alignement. Schnelt folgt das Rommando: Balb rechte (linke) Marich! Die Buge ruden in ichrager Richtung in die neue Linie. Die Bugführenden fommanbirten bas Grad aus, und Salt! Beim Rechts= Aufmarich tritt ber führende Offigier, bevor er dief tommanbirt, vor die rechte Flügelrotte des links ftebenden Buges, Forrigirt, indem er feinen Bug entlang geht, die Richtung deffelben, und tritt mieder an feinen Plat. Nach gefchebenem Aufmarich tommandirt der Stabsoffizier: Unterof. figier gurud! Diefer Aufmarich tann ebenfalls mabrend bes Mariches gefchehen, mobei bie aufmarichirenden Ruge in einen fonellen Tatt einfallen, und natürlich die Beftimmung des Alignements durch Unteroffiziere megfällt. Beim Aufmarich ans einer geschlossenen Rolonne (Aufmarich aus der Daffe) tommandirt der Stabsoffigier : Rechts (finte) deploirt! Die Unteroffigiere laufen auf obige Beife in das Alignement. hierauf folgt ichnell: Bataillon rechte (linte) um! Nach geschehener Bendung treten die zugführenden Offiziere neben den Alugelmann des erften Gliedes, an die Tete ihres Buges. Gie bleiben beim Rechtsaufmarfc binter bem rechten Flügel ib. res Borderjugs fieben, laffen den eigenen bei fich vorbeigeben, tommandiren nach jurudgelegter Diftang im Mariche Rechts (lin ts) um, und halt! hierauf begeben fich felbe beim Rechtsaufmarich langs ihren Bugen wieder in ihrer Eintheilung.

Das preußische Reglement bemerkt hierbei, daß bei allen Arten von Aufmärschen Ordnung mit Schnelligkeit verbunden seyn muß, und empfiehlt dabei besonders ben Offizieren, genau die Distanzen ihrer Züge zu wissen. Gs ist snicht immer nöthig, daß, zum Beispiel, eine rechts abmarschirte Kolonne links aufmarschire; es kann dieses auch umgekehrt geschehen, und kömmt dabei die Ordnung der Züge nicht in Betracht. Soll der Zug an der Queue stehen bleiben (Aufmarsch auf die letzte Abtheilung), so machen die vordern Züge die Wendung, und rücken nach obigen Regeln in die Linie, sobald sie Raum gewinnen.

Beim Aufmarich aus der Angriffs Kolonne, (Massa-Aufmarich aus der Doppelkolonne) kommandirt
der Stabsoffizier: Rechts und link's deploirt!
Rechts und link's um; — Marich! Der Fahnenträs
ger macht rechts um, und die Unterossiziere richten sich nach
der Mitte, Front gegen dieselbe. Sollte die Tete der zum
Angriff formirten Kolonne im Chargiren begriffen sepn,
so treten die Unterossiziere nicht vor, und die Büge beginnen nach ersolgtem Einrücken ins Alignement das Batailleseuer. In diesem Fall geschieht der Ausmarsch im Trabe.

## Meuntes Rapitel.

Bom Quarree. (Man febe den Plan 1.)

Gine nach der Mitte formirte Rolonne, welche fich auf der Stelle vertheidigen muß, formirt fich hierzu auf folgende Urt: Der Stabsoffizier tommandirt: Formirt das Quarree! Auf diefes schließen fich die Glieder fest an. Die Zwischenraume ber Züge bleiben so groß, daß die Uns

<sup>\*)</sup> Das preufische Reglement bestimmt zwar nicht, daß die Front bergestellt werde; jedoch ergibt es fich aus der Stellung der Quarree. Unmerfung des Berfaffers.

teroffigiere barin Dlas finden. 3mifchen bem a. und 3., dem 6. und 7. find fie doppelt, weil zwifden diefen den Sabmen und Spielleuten ibr Plat angewiesen ift. Der 1., 2., 7. und 8. Bug machen febrt; die vier Flügefrotten bes 2., 3. , 6. und 7. Buges machen nach Außen Front. Stabsoffigier und Adjutant find in der Mitte des Quarrees. Die Unteroffiziere fullen die Plate bei den Jahnen und hinter Den Offigieren, die neben ibr erftes Blied eingetreten find, bis auf 3 Rotten aus. Rach geschehener Bendung tomman : Diet der Stabsoffigier: Rertig! Das erfte Blied fallt das Gemehr; bas zweite und dritte ruden einen Schritt feitwarts, und machen fich fertig. Die angegriffene Seite eines Quarrees dargirt jedesmal ohne Rommando auf nachftebende Art : Die Leute des zweiten Gliedes ichlagen an und feuern, ichließen Bahn und Pfanne, und geben ibr Bewehr mit der rechten Sand ichnell rechts berum, an ibre Binterleute im britten Gliede. Bon diefen empfangen fie ein geladenes Gewehr mit der linten Sand gurud. Dit die= fem Gewehr ichlagt der Mann im zweiten Gliede wieder an, feuert ab, ladet das fremde Gemehr felbft, feuert es abermals ab, folieft Sahn und Pfanne, vertaufcht es mies der mit dem Gewehr, welches indef fein hintermann geladen bat, feuert es ab, ladet felbft, und fahrt in diefer Art fo fort, daß er einmal felbft ladet, und einmal das Bemehr von feinem hintermann laden laft, damit 2 Couf. fo ichnell als möglich auf einander folgen. Das Ginftellen bes Feuers geschieht durch bas bestimmte Signal mit ber Erommel. \*) Die Bewegung des Quarrees geschieht auf folgende Art: das Avertiffement: nach der Tete der rechten, linten Flante, ber Queue abmars fdirt, bestimmt, nach welcher Geite marfchirt werden foll. Die zugführenden Offiziere tommandiren die nothige Bendung, bierauf der Stabsoffigier: Quarree Darfc!

<sup>\*)</sup> Da bas foniglich preufische Reglement feine Art ber Formirung bes Quarrees aus ber Linie angibt, fo scheint die oben bes fcbriebene auch bei biefem Fall angewendet zu werden.

Die Glieder bleiben fest angeschlossen. Auf halt! wird nach allen Seiten Front gemacht. Der Marsch mit dem Quarree findet jedoch nur bei stets bedrohtem Angriff statt. In andern Fällen wird durch das Rommando: Form irt bie Rolonne! bie Angriffskolonne hergestellt.

### Behntes Rapitel.

#### Bom Railliren.

Da fehr oft Falle eintreten, mo Abtheilungen und Battaillons in Unordnung gerathen können, so wird die Ferstigkeit der einzelnen Leute, sich nach jeder Zerstreuung schnell wieder zu finden, als der wichtigste Theil ihrer Ausbildung betrachtet. Deshalb wird auf Märschen, Bivouacks und Ubungsplägen das Railliren öfters geübt. Der Stabsoffizier bestimmt durch die Fahne, und einige Mann neben dersselben, die Richtungssinie. Auf das Trommelzeichen formiren die Offiziere ihre Züge in der größten Geschwindigkeit hinter derselben, und führen sie in die Linie ein.

#### (Der Soluß folgt.);

2) Das Rriegswesen ber Romer in treuen Abbildungen, größtentheils nach antiken Denkmalen, beschrieben von A. Ottenberger, Doktor der Philosophie, k. k. Prosessor, und historiographen der k. k. Prager Universität. Prag bei Bohmanns Erben.

Dieses Werk besteht aus einem Oktav-Bande Tert von 490 Seiten, und aus einem Bande Großquart mit den dazu gehörigen 62 Rupfern. Der Tert ist auf der einen Seite deutsch, auf der andern latein gedruckt, und aus den römischen Klassikern und den besten Komentatoren gezogen. Das erste Kapitel handelt von dem Kriegswesen der Alten überhaupt, und von jenem der Römer insbesondere; — das zweite von der Auswahl der Tyronen, oder der künstig zum Militärstande bestimmten Jünglinge; — das dritte von den militärischen Übungen; — das vierte von der Auswahl der Soldaten zur Bildung eines Kriegs-

heeres; — das fünfte von der römischen Armee; von den verschiedenen Truppengattungen und deren Ansührern; von den Sohorten und Legionen; — das sechste von den Wassen und Standarten; von der Disziplin; — das sies bente von den Märschen; — das achte von den Lagern und der Schlachtordnung; — das neunte von den Belagerungs und Bertheidigungs-Maschinen; — das zehnte von dem Seewesen; — das eilfte von den militärischen Belohnungen und Strafen. — Bon den Kupfern sind 58 in Großquart und 4 in Folio. Sie sind gut gezeichnet und schön gestochen.

Diefes Wert toftet in der Berlagshandlung ju Drag 6 fl. Ronv. Munge. - Bugleich aber ift eine Dranumeragion für lieferungemeife Abnahme eröffnet worden. Befteltungen hierauf nehmen die t. E. Bofpoftamts. Saupte geitungserpedizion in Wien und alle Postamter in den Provingen an. Der Tert wird in fünf Beften, das erfte am 15. Janner 1832, bas zweite im Marg, bas britte im Juni, das vierte im September, das fünfte im Dezem. ber ausgegeben. — Bon den Rupfern erscheint monatlich ein Beft, und zwar im Janner und Dezember von feche, in den übrigen gehn Monaten von fünf Rupfern. Jedem Dies fer Rupferhefte ift noch ein Ertlarungsblatt beigegeben. -.Der Pranumeragionepreis fann entweder für das gange Were, nämlich auf die gesammten zwölf Monatslieferungen der Rupfer und funf des Tertes, - mit 7 fl. 54 fr. CD. - oder für die Balfte mit 3 fl. 57 fr. CM. voraus bezahlt werden. Dafür werden die Lieferungen jedes Do. nat unter gedruckter Udreffe den Pranumeranten im gangen Umfange der Monarchie portofrei jugefchict. - Der Gintritt in die Pranumeragion fteht noch offen,

## Reuefte Militarveranberungen.

## Beforderungen und überfegungen.

Michter v. Binnenthal, Franz, FML., Stadt. und Festungstommandant ju Benedig, und zweis ter Inhaber des J. R. Erzherzog Rudolph, wurde jum ersten Inhaber deffelben ernannt. Marefchal, Bengel Philipp Baron, supern. Oberft v. Mimpffen J. R., und Obersthofmeister bei 36rer Majeftat der Frau Ergberzoginn Marie Louise, Bergoginn von Parma, j. GD., mit Beibehaltung feiner Unftellung , befordert. Bogovich, Johann v., Oberft v. Deutschbanater Gr. 3. R., q. t. j. 2. Banal Gr. 3. R. überfest. 2 Rumerstirch, Friedrich Baron, Obfil. v. Ergh. Jo-bann Drag. R., 3. Oberft im R. bef. Rajakovich, Leopold Edler v., Obstl. v. Brooder Gr. J. R., 3. Oberft im Deutschbanater Gr.J. R. detto. Bajabit, Michael v., Obst. v. Liccaner Gr. J. R., 1. Oberft im R. Detto. Eliatschet, Wenzel, Obstl. v. Richter J. R., z. Oberst im R. detto. Baggenmüller, Anton, Maj. v. Ingenieurkorps, f. Obfil. im Rorps Detto. Ballarini, Karl Edler v., Maj. v. Rofenberg Ches vaul. R. , g. Doftl. bei Grab. Johann Drag. R. detto. Bedenhaubt, Anton, Maj. v. Burtemberg Buf. R., i. Obfil. im R. detto. Bogel, Unton, Daj. v. Alerander J. R., g. Obstl. im R. detto. Parid, Friedrich Baron, Maj. v. Richter 3. R., j. Dofil.

im R. detto.

Drever, Friedrich, Maj. v. Efterhagy J. R., erhalt das pacante Grenadierbat. Rubendunft.

Aichelburg, Johann Baron, 1. Rittm. v. Ergh. Jobann Drag. R., g. Maj. bei Rosenberg Chevaul R. bef.

Meraviglia, Ernft Graf, 1. Rittm. v. Burtemberg Suf. R., g. Maj. im R. betto.

Pelger, Andreas v., Sptm. v. Efterhagy J. R., j. Maj. bei Ergh. Frang Rarl J. R. detto.

Destoid, Bafil., Optm. v. Gradistaner Gr. J. R., 3. Maj. im Oguliner Gr. J. R. detto.

Müller, Joseph Friedr., Hptm. v. 2. Szetler Gr. J. R., g. Maj. im R. detto.

Bametichnick, Michael, Sptm. v. Don Pedro J. R., j. Maj. im R. detto. Bolter. Johann, Sptm. v. Jngenieurforps, s. Maj.

Bolter, Johann, Spim. v. Ingenieurkorps, g. Maj. im Korps detto.

Fren v. Schönstein, Friedr. Baron, Sptm. v. Sefsfen-Homburg J. R., z. Plate-Maj. in Benesdig detto.

Unbris Gbler v. Belbenhort, Martin, Sptm. v. Richter J. R., g. Maj. im R. detto.

Biegler, Sebastian, Sptin. v. Fürstenmarther J. R., erhalt nachträglich bei feiner Pensionirug den Daj. Rar. ad hon.

Meraviglia u. Erivelly, Joseph Graf, Rittm. v. Erzh. Franz Rur. R., erhält nachträglich bei seiner Pensionirung den Maj. Kar. ad hon. herdliczka, Ludwig, Hotm. v. Feldspital Rr. 3, 3. Plats

Sptm. in Piacenza übers. Beber, Franz, Rapl. v. Erzh. Karl J. R., z. wirkl. Sptm. bei der Landwehr des R. bef.

Dei der Landwehr des R. bef. Montecuculi, Ludwig Graf, Obl. v. detto, z. Kapl. im R. detto.

Tangn, Adolph Graf, Ul. v. detto, z. Dol. detto detto. Ballon, Defider, F. v. detto, z. Ul. detto detto.

Abfalter, Joseph Baron, E. E. Kad. v. Lattermann J. R., j. F. bei der Landwehr des R. detto.

Somid, Johann, F. v. Erzh. Ludwig J. R., z. Ul. im R. detto.

Richter, Eduard, erprop. Gem. v. detto, 3. F. detto detto. Canto, Michael, Feldw. v. Beatheim J. R., 3. F. im R. detto.

Baumgarten, Baron, erprop. Korp. v. Sardinien Ouf. R., g. F. bei Bentheim J. R. betto.

.,

Baffelli, Adolph Baron, Rad. v. Langenau J. R., g. F. bei Magguchelli J. R. bef. Laumann Edler v. Lauenthal, Frang, Rapl. v. Ergh. Rainer 3. R., j. wirkl. Sptm im R. detto. Chavanne, Frang, Dbl. v. Ingenieurtorpe, g. RapL bei Ergh. Rainer J. R. detto. Rarger, Johann, E. E. Rad. v. Liechtenstein 3. R., g. F. im R. Detto. Dauber, Friedrich v., Sombatheln v. Bidne, Rad. v. detto, g. F. bei Bifbelm. Bilhelm, Soppe, Wilhelm, Kampmuller v. Langholfen, Johann, F. v. Rich-ter J. R., 8. III. im R. detto. Sanchez de la Cerda, Ferdinand, Ul. v. Don 124: dro J. R., j. Obl. im R. detto. Beith, Johann, (F. v. detto, j. Ul. Majewsty. Dziob, Raimund v., detto detto. Bittermann, Ludwig, Dolleczek, Bingeng, Feldm. v. betro, g. F. detto detto. Mederer v. Mederer u. Buthwehr, Frang, f. f. Rad. v. derto, g. F. detto detto. Führer v. Connenfeld, Karl, Rad. v. detto, 3. F. Attems, hermann Graf, detto detto. Raak, Georg, Rad. v. Bombardierforps, g. F. bei ber Landwehr v. Don Pedro J. R. detto. Marg v. Märgthal, Janag, F. v. Sobenlobe J. R., g. Ul. bei der Landmehr bes R. oetto. Winkler, Johann, Rad. v. detto, j. F. detto detto. Ban der Muhlen, Ferdinand, Rapl. v. Lilienberg J. R., g. mirtl. Sptm. im R. detto. Buranich, Ferdinand, } Obl. v. Detto, g. Rapl. bto. bto. Liebicher, Dar., Shindler v. Wallenstern, Karl, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Boinovich, Johann, F. v. detto, j. Ul. detto detto. Schabelle, Friedrich, Rap!. v. Albert Gyulan J. R., g. wirtl. Optm. im R. detto. Chrudimsty, Joseph, Obl. v. detto, j. Rapl. detto Detto. Simmelmaner v. Pikauf, Joseph, Ul. v. detto, 3. Dbl. detto detto. Boner, Gustav v., F. v. detto, g. Ul. detto detto. Knopp, Karl, F. v. Pring Leopold beider Sicilien J. R., g. Ul. im R. betto. Libario, Karl, Obl. v. Strauch J. R., z. Rapl. im R. dto.

Noch, Johann, Ul. v. Strauch J. R., f. Dbl. im R. bef. Kormon, Undreas, Ul. v. detto, f. Dbl. bei der Lande wehr des R. detto.

Baioczkowsky, Adam, F. v. betto, z. Ul. im R. detto. Sandl, Sugo Baron, F. v. Burtemberg J. R., z. Ul. bei Strauch J. R. betto.

Schileny, Frang, Rad. v. Strauch J. R., j. F. im R. detto.

Herdibovsty, Rad. v. Bincenz Chevaul. R., z. F. bei Trapp J. R. detto.

Gravisi, Sigmund Marquis, Kapl. v. König der Nieberlande J. R., z. wirkl. Sptm. im R. detto, Kogvig, Joseph, Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto.

Rohl, Karl, Ull. v. Detto, 3. Obl. Detto . Rovachovich, Johann, Detto.

Chapui, Mart. v., Feuerwerker v. Bombardierkorps, g. Ul. bei Konig ber Riederlande J. R. betto.

Gatterer, Franz, Feldw. v. Lupem J. R., z. F. im R. detto.

Wähner, Franz, III. v. Nassau J. R., z. Obl. im R. detto.

Josephi, Joseph, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Münzer v. Marienborn, Binzenz, Obl. v. Rugent J. R., q. t. z. Szluiner Gr. J. R. übers.

J. R., q. t. z. Szluiner Gr. J. R. überf. Marini, Johann v., Ul. v. Rugent J. R., z. Obl. im R. bef.

Perfico, Peter Graf, Rad. v. Beinrich Sarbegg Rur. R., g. F. bei Mugent J. R. betto.

Soterlus, Friedrich, Ul. v. Leiningen J. R., z. Obl. im R. detto.

Sera, Stephan v., F. v. detto, z. Ul. detto detto. Schwarz, Johann, Rgt8.=Kad. v. detto, z. F. detto detto. Jovanovich, Stephan, Rapl. v. Benczur J. R., z.

wirkl. Hotm. im R. betto. Dallavita, Rajet., Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto. Leimel, Aler. v., Obl. v. Prinz Wasa J. R., z. Kapl.

bei Benczur J. R. detto. Albrich v. Albrichsfeld, Karl, Kad. v. 2. Szekler

Gr. J. R., z. F. bei Benczur J. R. detto. Hoffenberger v. Hollberg, Johann, F. v. Palomebini J. R., z. Ul. im R. detto.

Lich tner, Franz, Rad. v. detto, z. F. detto detto. Moser, Johann v., Hotm. v. Mariassy J. R., q. t. z.

1. Garnisonsbat. übers. Mihaloky, Karl v., Rapl. v. Mariassy J. R., z. wirks. Hoptm. im R. bef.

```
Bergog, Wilhelm Gbler v. , Dbl. v. Mariaffn 3. R., g.
           Rapl. im R. bef.
Borontay v. Boronta, Paul, Ul. v. detto, g. Obl.
            detto detto.
Rrempl, Joseph, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
Riffel, Guftav, Rats. 2ad. v. Detto, g. F. Detto Detto.
Alcaini, Sebastian Graf, Kapl. v. Baugwit J. R., 3.
            wirel. optm. im R. detto.
Pingo, Johann, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
Klein, Philipp, Dbl. v. detto, q. t. g. 6. Garnifonebat.
            überf.
Richter v. Binnenthal, Unton, Ul. v. Wimpffen
            J. R. , j. Obl. bei Baugwig J. R. bef.
Mauler, Sabinus, F. v. Saugwit J. R., g. Ul. im
            R. detto.
                               Rapl. v. Dring-Regent
Caballini v. Chrenburg,
            Joseph,
                                 v. Portugal J. R., i.
Flux, Johann,
                                 wirkl. Spil. im R. dto.
Piringer, Mathaus, Dbl. v. betto, g. Kapl. detto betto.
Uppl, Ludwig, Obl. v. Roftit Chevaul. R., &. Rapl.
            bei Pring-Regent v. Portugal J. R. detto.
Fifcher, Peter Edler v., Ul. v. Pring-Regent v. Portngal J. R., j. Obl. im R. detto.
Berkallovich, Stephan, Rad. v. detto, 3. 3. detto detto.
Gitantovic, Frang,
                                        Rad. v. Würs
Franner Edler v. Frannersberg,
                                        temberg J.R.,.
            Franz,
                                         F. im R. detto.
Kabiansti, Severin v.,
Somidt, Joseph, Rad. v. Mineurtorpe, g. F. bei Bur-
            temberg J. R. detto.
Melger, Joseph, Ul. Watlet J. R., g. Dbl. bei der
            Landmehr des R. detto.
Dite, Johann, F. v. betto, g. Ul. im R. betto.
Dumont, Johann, Rad. v. detto, j. F. detto detto.
Boffmann, Beinrich, Rapl. v. Bellington J. R., A.
            mirel. Sptm. im R. Detto.
Libl, Anton v., Rgte.-Rad. v. Geppert J. R., g. R.im
            R. detto.
Bubner, Wilhelm, Rad. v. 5. Jagerbat., z. F. bei Gers
            pert J. R. detto.
Jarody, Thomas, Obl. v. Grih. Albrecht J. R., i. Rapl.
            im R. detto.
Butidevid, Micael, Jul. v. detto, &. Obl. dette dette.
Maneggia, Jatob,
Plantron, Gugen, B. v. betto, j. Ul. betto betto.
```

Pappenberger, Joseph, Feldm. v. Grib. Albrecht 3. R., 3. F. im R. bef. Pelikan, Binzenz, Kad. v. Erzh. Ludwig J. R., 3. F. bei Ergh. Albrecht 3. R. betto. Rottas v. Seldenberg, Ferdinand, Rad. v. Unton Rineth J. R., 3. F. bei Gollner J. R. detto. Sartorius, Biktor, z. F. bei Gollner J. R. ernannt. Boinovits, gadisl., Kapl. v. Grzh. Franz Karl J. R., g. mirtl. Sptm. im R. bef. Subarich, Martus, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Travichich, Theodor, Obl. v. detto, z. Kapl. beim Gras diskaner Gr. J. R. detto. Maurer v. Kronegg, Joseph, Ul. v. Erzh. Franz Karl 3. R., g. Obl. im R. detto. Buchhoffer, Wilhelm, F. v. detro, 3. Ul. detro detto. Bariffich, Nifolaus, f. f. Rad. v. detto, 3. F. Detto detto. Rofenzweig, Ferdinand, F. v. Efterhagy J. R., g. Ul. bet Radoffevich J. R. betto. Schwars, Birgil Ritter v., F. v. Minutillo J. R., g. Ul. bei Noftis Chevaul. R. detto. 211t, Friedrich, Rate .= Rad. v. Minutillo J. R., g. K. im R. detto. Schemmel, August, f. f. Rad. v. Groff. v. Baden J. R., g. F. bei der Landwehr des R. detto. Kronhelm v. Nordheim, Karl, F. v. Saint Julien J. R., z. Ul. im R. detto. Kling, Franz, Kad. v. detto, z. F. detto detto. Bacquebem, Chrift. Graf, Artill. Rad., z. F. bei Gaint Julien J. R. Detto. Rovats, Kafpar v., Obl. v. Kronpring Kür. R., g. 2. Rittm. im R. detto. Dechener, Karl Baron, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Bengel, Karl Graf, Rad. v. Savopen Drag. R., g. Ul. bei Rronpring Rur. detto. Raskó, Michael, 1. Rittm. v. Wallmoden Kur. R., q. t. g. 2. Garnifonsbat überf.

Brand, Ernft, | 2. Rittm. v. Wallmoden Kür-Fejervary, Jos. v., | R., z. 1. Rittm. im R. bef. Haymerle, Jos. Chev., | Obl. v. detto, z. 2. Schaffgotschee, Ludwig Graf, | Rittm. detto detto. Tomtsanyi, Michael v., | Ul. v. detto, z. Obl. detto Uhsbahs, Ludwig, | detto. Branar, Joseph v., erprop. Korp. v. detto, z. Ul. detto detto.

Bobers, Bilhelm v., Rad. v. detto, 3. Ul. detto detto.

Seiff, Frang, Ul. v. Beinrich Barbegg Rur. R., g. Dbl. im R. bef. Alt-Leiningen = Westerburg, Ludwig Graf, ill. v. Raifer Jager R., g. Obl. bei Beinrich Barbegg Rur. R. betto. Polt v. Poltenberg, Ernit Ritter, Rad. v. Beinrich Bardega Rur. R., j. Ul. im R. detto. Frig, Ludwig, 2. Rittm. v. Grofh. v. Toskana Drag. R., g. 1. Rittm. im R. detto. Bedlig, Rarl Baron , Obl. v. Fiquelmont Drag. R., 1. 2. Rittm, bei Großb. v. Tostana Drag. R. detto. Juritsch, Ernst Baron, Ul. v. Großh. v. Tostana Drag. R., j. Obl. bei Fiquelmont Drag. R. betto. Holker, Karl v., Wachtm. v. Großh. v. Toscana Drag. R., g. Ul. im R. detto. Fauft, Leopold, Ul. v. Fiquelmont Drag. R., j. Obf. im R. detto. Beldern, Buftav Baron, Rad. v. betto, j. Ul. betto betto. Loth, Friedrich, 2. Rittm. v. Rofenberg Chevaul. R., 1. 1. Rittm. im R. Detto. Beld, Ernft v., Obl. v. detto, z. 2. Rittm. detto detto. Raszonni, Joseph v., Ul. u. Garde ber adeligen uns grifchen Leibgarde, j. Obl. bei Rofenberg Che vaul. R. bef. Bohm, Bingeng, 2. Rittm. v. Roftis Chevaul. R., t. 1. Rittm. im R. detto. Concorreggio di Reginaldo, Joachim, Obl. v. detto, f. 2. Rittm. Detto detto. Alberti de Pona, Adolph Graf, Ill. v. detto, z. Obl. Peroni, Angelo, detto detto. Durini, Ercole Graf, Rad, v. detto, g. Ul. detto detto. Bato de Bete, Karl, Ul. v. Geramb Suf. R., g. Obl. im R. detto. Benitftein, Friedrich Ritter v., Obl. v. Sardinien Buf. R., z. Kapl. beim Rreuger Gr. 3. R. detto. Losert, Friedrich, Ul. v. Sardinien Hus. R., z. Obl. im R. Detto. Som fits, Abolph Graf, Rad. v. Liechtenstein Buf. R.,

R. detto. Pallavicini, Hypol, Graf, Rad. v. detto, z. Ul. dto. dto. Palfy v. Gagy, Dominik, Rad. v. Savoyen Drag. R., z. Ul. bei König v. Preußen Dus. R. detto. Sternberg, Jaroslaus Graf, Ul. v. Schwarzenberg

g. Ul. bei Sardinien Gus. R. detto. Gyra, Adam Ritter v., Ul. v. Roburg Gus., g. Obl. im

Uhl. R. , g. Dbl. im R. detto.

Jegernigti, Georg Edler v. Rad. v. Comargenberg Uhl. R., j. Ul. im R. bef. Rablert, Artill. Rad. , j. Ul. bei Raifer Uhl. R. Detto. Rratochwill, Friedr., Wachtm. v. Kaiser Uhl. R., z. Ul. im R. detto. Regnar Edler v. Riedburg, Adolph, Ul. v. 4. 3a. gerbat. , g. Dbl. bei Ggluiner Gr. J. R. detto. Cerbid, Ul. v. Rreuger Gr. J. R. j. Dbl. im R. betto. Taubner, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Pierat, Frang, Rad. v. betto, z. F. betto betto. Ruffevich, Emilius v., Rapl. v. Salutner Gr. J. R., g. mirtl. Optm. beim Brooder Gr. J. R. detto. Binkovich, Adam, Obl. v. Brooder Gr. J. R., & Rapl. im R. betto. Baas, Alois, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Buicfic, Aron, ] F. v. Peterwardeiner Gr. J. R., Fehlmaner, Jos., s a. Ul. im R. detto. Rlein, Joseph, Rad. v. Radoffevich J. R., j. F. beim Peterwardeiner Gr. J. R. betto. Breglern v. Sternau, Ernit, Kad. v. Bakonvi J. R., g. F. beim 2. Banal Gr. J. R. detto. Bivrich, Trifune, | Rapl. v. Deutschbanater Gr. J. Bogdanovich, Aler. , R. , 3. wirkl. Sptl. im R. betto. Rovatovich, Ctariel., | Obl. v. Detto, g. Rapl. Det-Micollich, Elias, to betto. Bodigta, Bingeng, Ivanovich v. Kollinensieg, Joseph, Ml. v. detto, 3. Dimid, Johann,, IDbl. dto. dto. Smerra, Georg, Jovanovid, Mar., F. b. betto, g. Ul. betto betto. Braun, Johann, Soagar, Rifolaus, Feldm. v. betto, g. F. betto betto. Lutich, Michael v., Rad. v. detto, j. F. detto detto. Attanag tovich, Bit., Fourier v. detto, z. F. detto detto. Gisler, Franz, Obl. v. walach, illyr. Gr. J. R., z. Rapl. im R. detto. Sablitichet, Frang, } ul. v. detto, j. Dbl. detto detto. Papp, Karl v., Stiglig, Joseph, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Chavanne, Joseph, F. v. Bentheim J. R., g. Ul. beim malad, illnr. Gr. J. R. betto. Shosburger, Joseph, Rad. v. g. Jagerbat., g. F. beim malach. illpr. Gr. 3. R. detto. Sontlar, Joseph, Rab. v. Saint Julien J. R., g. F. beim malach. illpr. Gr. J. R. detto.

```
Soaringer, Franz, Obl. v. Raifer Jager R., g. Rapl.
               im R. bef.
  Ballon, Jos. v., Ul. v. betto, g. Dbl. betto betto.
  Smitmer, Abolph Ritter v.,
Ban ber Stadt, Emil,
                                                Rad. v. bets
                                                to, &. Ul, det=
  Bilgbach, Friedrich,
                                                  to detto.
  Stockart v. Berntopf, Johann Baron,
  Steinberg, Jahann, Rapl. v. 5. Jägerbat., z. wirkl.
             Dotm. im Bat. Detto.
  Alcaini, Rajetan Graf, Obl. v. detto, g. Rapl. detto
               detto.
  Sonorbufd, Joseph, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto.
  Leberer, Berrmann Baron; j. Ul. bei detto ernannt.
  Soub, Georg, Rad. v. 5. Jagerbat., g. Ul. im Bat. bef.
 Schmidt, Jos., Oberjäger v. 7. Jägerbat., z. Ul. im
              Bat. detto.
  Bafadgen, Johann, Obl. v. Penfionsftand, beim 2. Gar-
               nifonebat. eingetheilt.
  Bever, Frang, Sptm. v. Penftoneftand, bei ber 4. qa-
               ligifchen Rordonsabtheilung betto.
  Bumbracht, Karl Baron, Obl. v. Denfionsftand, beim
              niederöftr. Grengtordon detto.
, Guntner, Joseph, Oberfeuerm. v. Bombardiertorps,
  Babr, Jof., Ul. v. 2. Urtill. R. bef. Babr, Jof., Ul. v. 2. Urtill. R., 3. Obl. beim 5. Urtill.
               R. detto.
  Sternegg, Ignas Baron, f. f. Rad. v. 2. Artill. R., j. Ul. im R. betto.
  Sometiner, Glias, Ul. v. 3. Artill. R., g. Dbl. im
               R. detto.
  Baball.
                   1 Oberfeuerm, v. Bombardiertorps, z. Ul.
  Glattinger, ] beim 3. Artill. R. Detto. Deaty, Ludwig, Dberfeuerm. v. Bombardierforps, g.
               III. beim 4. Artill. R. detto.
  Rapner, Peter, Obl. v. 5. Artill. R., 3. Rapl. beim Pra:
              ger Barnifons-Artillerie-Diftrift Detto.
  Buffer, Joseph,
                         111. v. 5. Artill. R., 3. Obl. im.
  Eder, Robann.
                                       R. Detto.
  Wilsborf, Frank,
```

## Pensionirungen.

Lingauer v. Lindenthal, Joseph, Oberft v. Strauch 3. R.) 3 ollern, Frang v., Obfl. v. Raifer Uhl. R. Jordis, Franz, Maj. v. König v. Sardinien Hus. R., mit Obstl. Rar. ad hon. Berby, Johann, hotm. v. Pring-Regent v. Portugal J. R., mit Maj. Kar. ad hon. Budtovic, Georg, Spem. v. Barasdiner Rreuzer Gr. 3. R., mit Maj. Rar. ad hon. Tobias Edler v. Sobendorf, Jos., Spim. v. Erzh. Rainer J. R. Biela, Wilhelm Baron, Spim. v. Lillenberg J. R. Gottma v. Löwenbrunn, Ignaz, Sptm. v. König der Riederlande 3. R. Chli, Joseph, Sptm. v. Benczur J. R. Gatti, Joseph, Sptm. v. Saugwis 3. R. Cjefaret, Alois, Sptm. v. Pring:Regent v. Portugal 3.R. Sutter v. Suttern, Rarl, Spim. Erzh Frang Rarl J.R. Florian, Anton, Sptm. v. Pring Emil v. Beffen J. R. Manthenni v. Rosgloteo, Lubw. Baron, 1. Rittm. v. Rofenberg Chevaul. R. Salvarani, Rajetan, 1. Rittm. v. Roftit Chevaul. R. Baltheim, v., Optm. v. Barasdiner Kreuzer Gr. J. R. Ergottich, Peter, Optm. v. Brooder Gr. J. R. Dan: brovka, Ludw. Bar., Hptm. v. 1. Banal Gr. J. R. Rluinovich v. Rampfberg, Georg, | Sptl. v. Deutsch= Stannich, Bachar., Ibanater Gr.J.R. Shindler, Unton v., Sptm. v. 1. Garnisonsbat. Boulange, Ludwig v., Sptm. v. der 4. galigifchen Ror. doneabtheilung. Caurod, Leopold, Rapl. v. Strauch J. R. Spath, Joseph, Kapl. v. Benczur J. R. Rolf, Friedrich, Kapl. v. Grzh. Albrecht J. R. Mathefowis, Joseph, 2. Nittm. v. Kronpring Rur. R. Ur sen beck v. Maffimo, Ferd. Graf, Kapl. v. Kaifer Jäger R. Bunfd v. Bruckenburg, Johann, Obl. v. Leinin: gen 3. R. Thomich; Paul, Obl. v. walach. illyr. Gr. J. R. Kortas, Jos., Obl. v. 3. Garnisonsbat. Pouffet, Johann, Ul. v. 2. Garnisonsbat. Stüpel, Joseph, Ul. v niederöftr. Gtengfordon.

## Quittirungen.

Reverle, Ignaz, Oberfeuerm., mit Ul. Rar.

Stadion v. Thannhaufen und Warthaufen, Eduard Graf, 1. Rittm. v. Wallmoden Rür. R., mit Rar. Ralbinger, Georg, Ill. v. Erzh. Ludwig J. R. Bandenberg, Jos. Baron, Ul. v. Palombini J. R. Meg, Thaddus, Ul. v. Watlet J. R. Taris, Alex. Graf, Ul. v. Raifer. Jäger R. Pabich, Karl, Ul. v. 1. Garnifonsbat.

#### Berstorbene.

Rebbach, Karl Baron, GD. u. Brigadier in Wien. Richter, Joseph v., GM. v. Penftonsftand. Schipta v. Blumenfelb, Bengel, GM. u. Urtillerie Brigadier in Prag. Bartholemy, Peter Baron, Oberft v. Penfioneftand. Spanagel, Unton v., titl. Oberft v. Detto. Geiger, Rarl, Dbfil. v. detto. Schwanner v. Schwannenfeld, Anton, Dbfil v. Geiftler, Chrift. Baron, titl. Obfil. v. detto. Mumme, Philipp Baron, Maj. v. betto. Rnefevich v. Anefenreich, Mathias, Maj. v. betto. Redrigoni Ritter v. Gioftadt, Juftus, Maj. v. betto. Fiegel, Maj. v. detto. Banfit, Janas, Maj. v. Benegian. Garnifons Artillerie. Diftrift. Ronig, Frang, Maj. v. Karleburger Garnifons : Artillerie = Diffrift. Bog, Bingeng v., titl. Maj. v. Penfionsftand. Smietesty v. Czerczicz, Johann, titl. Daj. v. betto. Soulg v. Sternmald, Frang, titl. Daj. v. betto. Rling, Jatob, titl. Mai. v. detto. Bunthner, Bilbelm, Rittm. v. Urmeeftand. Illich v. Mainzfeld, Rapl. v. Peterwardeiner Gr.J.R. Bontovia, Thomas, Obl. v. Grzh. Albrecht J. R. Pinte, Joseph, Obl. v. Rofenberg Chevaul. R. Barlandy, Mlois, Obl. v. niederöftr. Grengtordon. Dumpler, Frang, Obl. v. 3. Urrill. R. Ruff, Philipp, Obl. v. Penfionsfland. Pospischill, Johann, ul. v. 1. Artill. R. Tegel, Karl, Ill. v. 3. Artill. R. Refferic, Jatob, Ul. v. Plag-Kommando ju Brood, Siegel, Ludwig, F. v. Lurem J. R. Zeschioty, Julius, F. v. Saint Julien J. R.

Verbefferung im britten hefte. Seite 301 Zeile 7 v. o. ftatt Dragoner, lies Chevaulegers.

## Nachricht,

Diejenigen herren Pranumeranten in den Provingen, welche die hefte der militarischen Zeitschrift monatlich durch die Briefpost erhalten, wollen in dem Falle, als Sie im Laufe des Jahres Ihren Aufenthaltsort verand dern, die im Umschlage jedes heftes genau angegebenen Maßregeln treffen, damit die nächsten hefte denselben von Seite des Postamtes Ihres früheren Staadorstes nachgesendet, für die folgenden hefte aber die Adsdressen von der Redatzion nach Bedarf geans dert werden können.

Inhalt des Jahrgangs 1831 der öftreichischen militaris

Der Keldjug 1788 ber f. f. Hauptarmee gegen die Türken. — Des Prinzen Koburg Original Denkfdrift über ben Operazionsplan des Keldjugs 1794 am Abein und in den Kiederlanden. — Der Wintersefeldjug in Holand 1794-1795. — Der Feldjug des Feldjugs 1795 am Kheine, bis zu dem übergange der Franzosen bei Urdingen. — Die zweite Einschließung Mantuas, im August 1796, und gleichzeitige Ereignisse dei dem k. f. Heere des FM. Grafen Wurmser in Tierest und Vorarlderg. — Der Feldjug des dritten deutschen Armeetorys in Flandern, im Jahre 1814. — Der Rrieg der Engläns der gegen die Virmanen in den Jahren 1824 bis 1826, Mit einer Karte des birmanischen Reichs. — Der Feldjug der Aussen

Bemerkungen über das regulirte osmanische Militär im Jahre 1829. — Militärische Einrichtungen der Prässenthaft von Griedenland. — Schilderungen der prechischen, französsichen, nordamerikanischen und persischen Armeen. — Die Flotten der europäischen Staaten. — Künfgigiährige Jubelfeier Seiner Raiferlichen Hobeit des Erzberzogs Karl, als Inhaber des f. k. 3. Liniens-Instanteriengegiments, am 15. und 16. September 1830. — Über mis litärische Selbstbildung. — Über die Berwendung der großen Geschüßterferve in den Schsachen. — Betrachtungen über die Wirstungen der Feldgeschüße. — Einzelnes über leichtes Aufvolf. — Rachricht über das Denkmal des FIM. Grafen Kinsty in Wieners Mustadt. — Bemerkungen bei Lesung von Iominis Tableau analytique des principales combinaisons de la guerre. — Literatur. — Miszellen. — Fortsehung des Erkenspiegels der f. k. Armee. — Die neußen Personalveränderungen der k. k. Armee. —

## Inhalt ber alteren Jahrgange.

#### Jahrgang 1818.

Mit 1) einer Rarte ber pprenäifden Salbinfel; 2) einem Plane Balencias.

Der Entfah von Palota 1566. — Die Schlacht bei Lewenz am 20. Juli 1664. — Die Schlacht bei St. Gotthard am 1. August 1664. (Montecuccolis OriginaliBericke.) — Des Prinzen Eugen von Savopen militärische Originals Korrespondenz, oder der Sieg bei Aurin und die Eroberung Italiens 1706. — Der Krieges in Spanien und Vortugal erster Feldzug (1807—1808). — Der Krieges in Finnland im Jahre 1808. — Marsch eines französischen Armees fords nach Listadon im Spätiabre 1807. — Der Keldzug des parischen Generals Biake im Jahre 1808. — Barsch eines französischen Armees fords nach Listadon im Spätiabre 1807. — Der Keldzüge in Italien in den Jahren 1811. — Geschichte der Feldzüge in Italien in den Jahren 1813 und 1814. — Konrad Freiberr von Konneturg, der kieine gest genannt (Biographie). — Karaktere aus dem dreißigiährigen Kriege: 1. Albrecht Wallenkein. II. Killy. III. Ottavio Viccolomini. — Montecuccoli (Biographie). — Origis natien Suwatosse. — Geschichte des k. k. Dragoner, Regiments Kiesch Nr. 6. in den Feldzügen 1813 und 1814.

Distorische Stigge der königlichesschichen Armee, und über,

Diftorifche Stige der königlichschweblichen Armee, und Ubers icht ibres gegenwartigen Buffandes. — Darftellung ber Streits krafte Ruflands während ber Reiege von 1812 — 1815, und ih. ver dieherigen Redufgion. — Über die in Rufland neu ju erricht tenden Soldatenschuten. — Einige Betrachtungen über den Bebrauch der Maffen. — Ideen über den Gebrauch der Digte für das Zufivolf. — Noch etwas über die Difte. — Über den Betrauch der Reiterei im Gefechte. — Die Schlachtordnungen ber Allten und Neuern. — Gedanten eines Laien ihrer die Befestgungsftunft. — Bemerkungen über die Bedanten eines Laien über die Befestigungstunft. — Gegenbemerkungen. — Ideen über die Befestigungstunft. — Begenbemerkungen. — Ideen über die Befestigungstunft. — Begenbemerkungen. Die bem lier wie Bild dung der Erdoberfläche. — Missellen aus dem literarischen Nach-lasse est. f. Feldziugmeisters Grafen von Prown. — Ubet den Einstuß der Schriften des herrn von Jomini. — Rriegssichen.

Literatur.

Mit 1) einer übersichtstarte bes Rriegeschauplages in den Rieders landen 1815; 2) dem Plane der Schlachten bei Ligup, Quatre-Bras und Waterloo; 3) einem Plane der Schlacht bei Lotentino; 4) einem Plane jur Theorie der Rafeten.

Tagebuch der Expedition Kaifer Rarts V. gegen Tunis im Jahre 1535. — Die Schlacht bei Zusmarsbaulen am 17. Mal 1648. (In einer Reibe gleichzeitiger Originals Schreiben.) — Die Schlachten bei Patacin am 30. August, and bei Nissa am 24. September 168g. — Briefe aus dem östreichischen Erbfolgetriege 1742. — Geschichte bes f. f. 21. Linien : Infanterie : Regiments Prinz Wittor Noban (bermalen Albert Gnulai) im Feldzuge 180g. — Des Krieges in Spanien und Portugal gweiter Feldzug (1808—1809). — Des Krieges in Spanien und Portugal britter Feldzug (1809 — 1810). — Die Eroberung von Ikrien 1813. — Beschichte des f. f. Liniens Infanterie: Regiments Hoch zund Deutschmeister in den Feldzügen

1813, 1814 und 1815. — Die Schlachten von Ligny, Quatre, Bras und Waterloo 1815. — Beleuchtung der Bemerkungen des Marschalls Grafen Grouchy, gegen die Relagion des Generals Gours gaud vom Feldunge 1815: ein Nachtrag jur Schlacht von Baters loo. — Stige des Feldunges der Oftreicher gegen Murat 1815. — Lebenggefchichte des f. f. Feldmarfchalls Grafen Joseph Colloredo.

über Militarversassungen. — Roitzen über bie frühere und genwärtige Bildung im Soldatenftande. — Beschaffenbeit der deutschen Kavallerie in der erften halfte des siehzehnten Jabrburdberts. — Über die Bewaffnung der Reiterei. — König Friedrichs II. von Preußen Instrutzion für seine Artillerie. — Bon der moralisschen Bildung des Soldaten. — Grizze der föniglich stächtlichen Militarversassung. — Briefe aus Buirtemberg über die neue Organisazion der föniglich würtembergischen Armee. — Die ruffliche Ermee. — Die Militär: Kolonisstung in Rufland. — Bervollftandigung der Ideen über die Bildung der Erdoberfäche. (Siehe Jahregang 1818,) — über die Theorie der Rafeten. — Anetdoten und Karafterzüge. — Literatur.

#### Jahrgang 1820.

Mit 1) einer Rarte von Serbien; 2) einer Überfichtstarte ber Be: gend am Mincio; 3) einem fortifitatorifchen Plane; 4) einem nach ben Stufen ber Terrain ; Gangbarteit gezeichneten Plane.

Die Feldzüge von ihor und ihoa ber faisertiden Armeen gegen die Turten. — Die Schlacht bei Lobosig, und ihre Kolgen im
Jahre 1756. — Feldzüg in den Niederlanden 1794. (Schuck.) —
Die Krieges in Spanien und Portugal vierter Feldzug. (Vom Janrer 1810 bis Mai 1811.) — Auszuge aus einem Lagebuche von den
Feldzügen in den Jahren 1813, 1814 und 1815. — Das Gefecht
der öffreichischen Division Merville bei Pozzolo, am Mincio am
B. Februar 1814. — Das Gefecht von Kavre 1815, von preufit
fider Seite angeseben. — Johann Graf von Sport, f. f. Genes
ral ber Kavallerie (Biographie). — Nefrolog des f. f. Feldzeugs
meisters Baron Beautieu.

über Serbien. — Einige Betrachtungen über Berbesserung ber febenden heere. — Über sowere und leichte Reiterei. — Über ben Ginfluß der militärischen Gesundheits polizei auf den Zuftand der Deere. — Aphorismen aus ber Rriegstunft. — Erwas über Bafefenübungen. — Werden heere durch den Krieg besser oder schlechter, und wann erfolgt das Eine oder bas Indere? — Über den militarischen Gesellchaftston. — über die Greizier-übungen der Urrillerie. — Die militärische Aufnahme, ibre Borzuge und Mangen. — Tattische Belehung über den Gebirgstrieg — Betrachtungen über die neue Befestigung. — Wie soll ein mathematische Lebruch für die dei den Regimentern bestehenden Offiziers und Radbeten-Schulen beschaffen senn? — Bemertungen über die Militärs Literatur der neuern Zeit, nebst einem Vorschage zur zweckmäßigen Bearbeitung einer allgemeinen Kriegsgeschichte. — Mitszellen. — Stiteratur.

(Die Fortsegung folgt.)

## Inhalt des erften Bandes.

#### Erftes Beft.

| Sei -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ite        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I. Die zweite Borrfidung des Feldmarschalls Grafen von Wurmfer zum Entsat von Mantua, im September 1796, mit den Treffen an der Etsch und Brenta bei Roveredo Trient, Lavis, Primolano, Bassano, — dann bei Cerea, Castellaro, und vor Mantua. Nach östreichischen Origis nalquellen. | 3          |
| II. über die gegenwärtige Berfaffung der frangofifchen Belb-                                                                                                                                                                                                                          | 34         |
| III. Die Belagerung von Kadir im Jahre 1823. Erster Abs                                                                                                                                                                                                                               | 55         |
| IV. Mefrolog des f. f. Feldmarical seleutenants Franz Freis<br>berrn von Tomassich                                                                                                                                                                                                    | <b>7</b> 9 |
| V. Miszelle. Die Foniglich fachfifche Urmee                                                                                                                                                                                                                                           | 86<br>96   |
| Zweites Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| I. Die zweite Borrudung des Feldmaricalls Grafen von Burmfer zum Entfat von Mantua, im September 1796, mit den Treffen an der Etfd und Brenta bei Roveredo,                                                                                                                           |            |
| Trient, Lavis, Primolano, Baffano, — dann fei Ce-<br>rea, Caftellaro, und vor Mantua. Nach öftreichischen Oris<br>ginglquellen. (Schlug.)                                                                                                                                             |            |
| II. Über die Beldartilleries Ausruftung                                                                                                                                                                                                                                               |            |

|     | •                                                                                                            | ctte |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ш.  | Die Belagerung von Rabir im Jahre 1823. (Softuf bei                                                          |      |
|     | erften Mbfchnitts.)                                                                                          | 170  |
| TI. | Literatur                                                                                                    |      |
|     | Renefte Militarveranterungen                                                                                 |      |
|     | Drittes heft                                                                                                 |      |
| I.  | Der Feldjug 1744 in ben Rieberlanden. Rach öftreich- ifchen Originalquellen                                  |      |
| Π.  | Uber bie Felbartillerie : Ausrufung (Edluf)                                                                  | •    |
|     | Der Ubergang ber Frangofen bei Urbingen über den Rhein am 6. und 7. Ceptember 1795. Rach öftreichifchen Orb- |      |
|     | ginalquellen                                                                                                 | 277  |
| 17. | Literatur. (Mit einer Rupfertafel.)                                                                          | 304  |
|     | Renefte Militarveranderungen                                                                                 |      |

. . . . . . . . . . .

Zug į .

į. · · } . }· • •

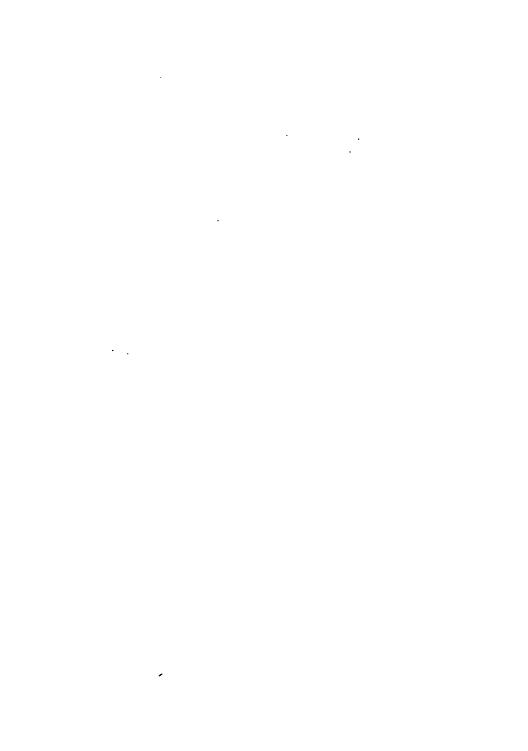

|   |   | · |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
| • | , |   |   |
| · |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |



59 183 nos.1-

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

